UNABHÄNGIGE TAGESZEITUNG FÜR DEUTSCHLAND

#### POLITIK

"Fail Kießling": Die für gestern geplante Gegenüberstellung des entlassenen Generals Kießling mit vier Zeugen aus der Homosexuellen-Szene ist gescheitert. Nach Angaben von Kießlings Anwalt war die Bundeswehrführung nicht bereit, die Zeugen vorher zu benennen. Kießling stellte daraufhin Strafantrag gegen Unbekannt wegen falscher Anschuldigung.

State of the state

Gruppe liebe 3 noch in 6 1. An einet 2r Mundank

Wann ist et Mundanie 18 sagen vil

Saured Re

aus den (%)

einer des

gegen den g

T. Sie appele

Tagung z.

maliers der b

verdusta

für diei 198

ZHZOSISCHE,

durch de Se

n Wochener

an you best

of Tenana

itere Toentse

- d:+ anogaz

gestoblen

La gerber

r Em Diále.

: 10 cm Tex

g der Latier

the gesells ha

ppe: 211, 282

soperman.

\*\* \*\* AE

- Harlecob

or Get and

erschlage

-ner enes

em internati

T. Roomes

enen er

· E. Sche

ner Dilana

TIESPORT

- 1165 - 1165 - 1165

erschold

e sa de la compania del compania de la compania de la compania del compani

215245

the state of

where er

mil entil s gelose det oblimaster order Felle Ebotantes

eln konnes rgenshinds e Wilnings Maria

) Table

Figure Back of the control of the co

Malifrei

Manual Andrews Andrews

ER LETTON PROPERTY OF THE PROP

172 45

AP.K

dez, dun

Polen/Vatikan: Die polnische Kirche rechnet mit der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen Warschau und dem Vatikan noch in diesem Jahr. (S. 1)

Deutschlandpolitik: Die CSU will sich für eine Intensivierung der Kontakte der Bewohner beider Teile Deutschlands einsetzen. Damit solle der Gedanke an die Wiedervereinigung wachgehalten werden.

Libanon: Ministerpräsident Wazzan hat Israel mit einer Annullierung des noch nicht ratifizierten Truppenabzugsabkommens gedroht, falls Israel seine "willkürlichen Verstöße gegen libanesische Gesetze nicht einstelle.

Hussein gesprächsbereit: Dialog, Abstimmung und Zusam-menarbeit" mit der PLO haben nach den Worten von König Hussein hohe Priorität in der jordanischen Politik, Gemeinsam müsse versucht werden, die israelisch besetzten Gebiete wieder unter arabische Herrschaft zu bringen.

Reagan-Offerte: Die Bundesregierung hat das Kooperationsangebot Präsident Reagans an den Kreml begrüßt. Reagan habe mit Klarheit und Eindringlichkeit die Probleme angesprochen. Bonn hoffe, daß sich Moskau einem Dialog nicht verschließe. (S. 1)

EG-Agrarmarkt: Die größten Einkommenseinbußen in der EG mußten 1983 die deutschen Bauern hinnehmen. Mit einem Sturz um 21 Prozent gegenüber 1982 lag das Einkommen auf dem niedrigsten Niveau der letzten zehn Jahre, ermittelten EG-Statistiker.

Neuer Versuch: Tony Benn, Exponent des linken Flügels der britischen Labour Party, setzte sich als Kandidat für eine Unterhaus-Nachwahl durch und nahm damit die erste Hürde für ein politisches Comeback. (S. 5)

Rücktritt im Juni?: FDP-Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer erwägt, ihr Amt auf dem nächsten Bundesparteitag Anfang Juni niederzulegen, teilte die FDP mit. Gründe wurden nicht genannt. (S. 8)

Heute: Beginn der Stockholmer Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE). - Europa-Parlament berät über Charta zur Gewährleistung der Chancengleichheit der Frau in der EG.

#### ZITAT DES TAGES



99 Israel will alle Konflikte mit seinen Nachbarn auf diplomatischer Ebene lösen und lehnt daher entschieden vermehrte Waffenlieferungen in die Region ab

Israels Botschafter in Bonn Yitzhak Ben Ari in einem WELT-Gespräch (S. 4)

#### WIRTSCHAFT

Gemeinde Financen; Eine Kurs- noch rund sechs Prozent betrug, korrektur in der Sparpolitik for- habe sich 1983 deutlich verlangdert der Deutsche Städtetag. samt. (S. 9) ssiven Leistungsbeschränkungen und Gebührenerhöhungen sei die Grenze der Belastbarkeit erreicht. (S. 9)

Währungsfonds: Indien verzichtet auf die letzte Tranche eines IWF-Kredits in Höhe von etwa drei Milliarden DM, da die Devisenreserven stärker als erwartet rewachsen seien.

Einzelhandel: Die Gewinnsituation dürfte sich nach Angaben des Münchner Ifo-Instituts 1983 - gemessen an den Umsätzen – nicht weiter verschlechtert haben. Der reale Umsatzrückgang, der 1982

Ferrostaal: Das Handelshaus der Gutehoffhungshütte hat die Stahlflaute 1982/83 (30. Juni) voll zu spüren bekommen. Der inländische Gruppenumsatz sank um 14.5 Prozent auf 3.5 Milliarden DML (S. 10)

Börse: An den deutschen Aktienmärkten sorgten neue Anlagenkäufe gestern auf hreiter Front für Kurserholungen, nachdem zu Anfang Gewinnmitnahmen auf die Kurse gedrückt hatten. WELT-Aktienindex 153.8 (154.3); Dollarmittelkurs 2,8078 (2,8339) Mark: Goldpreis je Feinunze 369,10 (373,25) Dollar.

Charta 77": Das internationale Komitee zur Unterstützung der tschechoslowakischen Bürgerrechtsbewegung hat den diesjäh-rigen "Jan-Pallach-Preis" an die Herausgeber der Untergrundzeitung der "Charta 77" vergeben. Sie sei das einzige unabhängige Informationsmittel in der CSSR.

Bithurger Gespräche: Vor Staatsverdrossenheit, Anspruchsden-ken und zuviel Staat warnten Staatsrechtslehrer, Minister und Verfassungsrichter bei der rechtspolitischen Diskussion über die Frage, auf welche Aufgaben der Staat verzichten kann oder sollte

Ski: Der für Luxemburg starten-de Österreicher Girardelli gewann den Weltcup-Slalom von Parpan (Schweiz). Die Amerikaner Steve und Phil Mahre wurden disqualifiziert, weil sie die Startnummern vertauscht hatten.

Olympia: 3,8 Millionen Mark aus öffentlichen Mittein stehen den olympischen Wintersportarten in diesem Jahr zur Verfügung. Diese Zahlen nannte der Bundesausschuß Leistungssport als Aufwendung.

Jackpot: Ein Lottospieler in Ka-

nada gewann auf einen Schlag

13.89 Millionen Dollar - ein nord-

amerikanischer und möglicher-

Wetter: Stürmisch, Regenschauer

Tennis: "Unbezwingbare" Marti-

Fernsehen: Das Geheimnis der

leuchtenden Milch; Hitchcocks

Krimikiassiker Verdacht" S. 14

Donizetti: Seine Oper "Maria Stu-

weise ein Weltrekord.

#### AUS ALLER WELT

Silicon Valley: Amerikas berühmtes "Computertal" ist in die Negativ-Schlagzeilen geraten. Immer mehr Bewohner kapitulieren vor Erfolgszwang und Streß. Resultat: Drogenmißbrauch, hohe Scheidungsrate und Sexualdelik-

oder Schneefall, 4 his 8 Grad. Außerdem lesen Sie in dieser Ausgabe:

ropa retten

Meinungen: Der tiefe Sturz des EG-Krise: Im engen Schulterschluß wollen Paris und Bonn Eu-

Startbehn-Gegners Schubart D. GuratzschüberHessens Grüne S.2

Verkehr: Nichts spricht für die Autobahngebühr - außer Rache na Navratilova verlor nach 54 Siean europäischen Nachbarn S.3

Niedersachsen: Gerhard Schröder (SPD) sieht gute Chancen für

seine Spitzenkandidatur Berlin: Historisches Museum oder nur ein Geschichtsforum?

Befürchtungen nach Hearing S.5 Forum: Personalien und Leserbriefe an die Redaktion der WELT Wort des Tages

arda" in Zürich zum Vergleich in zwei Besetzungen

Behinderte: Mit Unterstützung des Studentenwerks werden Unis S.6 behindertengerecht

### Im Fall Kießling kündigt Kohl "rückhaltlose Information" an

Hardthöhe schließt Verwechslung aus / Strafanzeige des Generals

DW/p.p/rmc. Bonn Bundesverteidigungsminister Manfred Wörner hält die Doppelgänger-Theorie im Fall des in den einstweiligen Ruhestand versetzten Vier-Sterne-Generals Günter Kießling für ein "Komplott". Wörner, der heute der in Berlin tagenden CDU/CSU-Fraktion über die Affäre berichten will, zeigte sich entschlossen, im Amt zu hleiben. Er hält offensichtlich daran fest, daß der General Kölner Homosexuellen-Lokale besucht hat und so zum "Sicherheitsrisiko" geworden ist. Wörners Sprecher, Oberst Jürgen Reichardt, sagte, die mögliche Existenz eines Doppelgängers sei kein Anlaß, von einer Verwechslung aus-

zugehen. Bundeskanzler Helmut Kohl dringt offenbar auf eine schnelle Beendigung der Spekulationen im Fall Kießling. Der Regierungschef ließ durch den stellvertretenden Pressesprecher Jürgen Sudhoff mitteilen, daß die Öffentlichkeit "in den allernachsten Tagen rückhaltlos" über die Vorgänge in der Affäre um den vorzeitig in den Ruhestand geschickten General informiert werde. Einen genauen Zeitpunkt nannte Sudhoff nicht.

Oberst Reichardt betonte vor der Bundespressekonferenz, daß der "ge-

genwärtige Stand der Ermittlungen keinen Anlaß giht, von einer Verwechslung auszugehen". Die vier Zeugen, auf die sich das Verteidigungsministerium in den Nachforschungen über General Kießling in erster Linie stützt, hätten nach den Ermittlungen der Polizei "die Identität des Generals gekannt". Die Polizei sei hisher auch nicht auf Zeugen gestoßen, die ausgesagt hätten, daß sie seinerzeit den jetzt aufgetauchten Doppelgänger mit dem General verwechselt hätten.

Die jetzt ausgehrochene öffentliche Diskussion über den Fall Kießling verlangt sehr viel weitergehende Ermittlungen, als sie his zum Zeitpunkt der Entscheidung des Ministers geboten waren.". Da es sich um Nachforschungen handele und nicht um Ermittlungen, für die der Verdacht einer Straftat Voraussetzung sei, sei die Freiwilligkeit von Zeugen notwendig. Die vier Zeugen hätten "unterschiedlich oder überhaupt nichts miteinander zu tun" und seien von der Polizei auch "ganz unterschiedlich ermittelt worden". Es gehe auch nicht darum, die Veranlagung eines Generals zu ermitteln, sondern nur um den "hinreichend zu erhärtenden

vorhanden sein könnte. Dazu reiche der Verdacht, "daß der General sich in solchen Häusern aufgehalten hat. Allein der Aufenthalt ist entscheidend. Dieser Nachweis ist gelungen." Deshalb sei auch die "Entscheidung unumgänglich gewesen, diesen General aus dem Dienstyerhältnis zu entfernen".

Auch die Anwälte des General Kießling wüßten, daß die Zeugen ein Recht hätten, daß Vertraulichkeit gewahrt werde. Wenn Einzelheiten über sie bekannt würden, "könnten sie in persönliche oder existentielle Gefahr geraten". Reichardt schloß ausdrücklich aus, daß die Zeugen "in Verbindung zu hringen sind mit staatlichen Stellen - weder der Polizei noch den MAD". Er äußerte den Verdacht, daß Kießlings Anwälte versuchten, "zu erzwingen, die Identität der Zeugen hloßzustellen, um ihr Auftreten zu verhindern". Im ührigen stünden die Polizeibeamten, die die erste Untersuchung durchgeführt hätten, "auch heute noch zur Verfügung".

Der pensionierte General selhst stellte gestern Strafanzeige gegen Unbekannt wegen falscher Anschuldigung und Verleumdung. Kießlings Anwalt ließ dazu verlauten, dies sei • Fortsetzung Seite 8

### Glemp an Moskau-Reise interessiert

Verdacht, daß ein Sicherheitsrisiko\*

Will Polens Primas Aufnahme von Beziehungen des Kremls zum Vatikan sondieren?

Das amerikanische Nachrichten-

Spekulationen über eine Reise des Primas der katholischen Kirche Polens, Jozef Kardinal Glemp, in die Sowjetunion, haben Auftrieb erhalten. Eine solche Reise könnte die erste Etappe auf dem Weg zu diplomatischen Beziehungen zwischen dem Vatikan und der UdSSR sein.

Zu den Berichten antwortete Glemp; der gestern zu Gesprächen mit dem Papst in Rom eintraf, zurückhaltend: "Es ist zu früh, um darüber zu sprechen. Ich habe keine Einladung erhalten." Dementiert wurden entsprechende Reiseabsichten von dem Kardinal nicht. Im Gegenteil, er ließ sein Interesse an einer solchen Visite anklingen.

In Presseberichten hatte es bereits vor längerem geheißen, der polnische Primas sei von der orthodoxen Kirche Rußlands eingeladen worden. Einem Journalisten, der fragte, ob er die Rolle des "großen Vermittlers in den Ost-West-Beziehungen" annehmen könnte, antwortete Glemp lachend: "Das ist Futurologie, jedenfalls ist alles möglich. Von meiner Seite überlasse ich alles der göttlichen Vorsehung."

magazin "Time" schrieb in seiner jüngsten Ausgabe, nach der Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Vatikan und den USA sei ein ähnlicher Schritt des Heiligen Stuhls gegenüber der UdSSR nicht länger ausgeschlossen. "Trotz der allgemeinen Annahme, daß das sowietische KGB hinter dem Attentat auf den Heiligen Vater steckt", so das Magazin, "sind die Beziehungen des Heiligen Stuhls zu Moskau erstaunlich gut. So wird schon in wenigen Monaten der Primas von Polen, Jozef Kardinal Glemp, die Sowjetunion besuchen und vor seiner Reise Papst Johannes Paul II. aufsuchen, um mit ihm Mittel und Wege zur Verbesserung der Beziehungen zwischen Moskau und dem Vatikan zu erörtern.

Die Zeitschrift beruft sich ausdrücklich auf vatikanische Quellen und fügt hinzu, die Aufnahme offizieller Beziehungen zu Moskau käme nicht überraschend, da Johannes Paul II. wie kein anderer Papst in der jüngeren Geschichte ein direktes Interesse an Möglichkeiten diplomatischer Einflußnahme zeige.

Kardinal Glemp bestätigte gestern.

daß Verhandlungen über die Aufnahme diplomatischer Beziehungen zwischen dem Vatikan und der Volksrepuhlik Polen geführt werden. Der Papst befürwortet solche Kontakte, demgegenüber giht es jedoch noch Widerstände im polnischen Episko-pat. Glemp beschränkte sich deshalb auf die Bemerkung: "Ich kann nicht sagen, wann die Normalisierung der diplomatischen Beziehungen möglich sein wird, aber ich kann sagen, daß die Verhandlungen gut laufen. Der Kardinal vermied jegliche

Schärfen gegenüber dem Warschauer Regime. Zur inneran Situation in seinem Heimatland sagte er: "Sie ist wie gewohnt, sie entwickelt sich, macht Fortschritte." Vor Journalisten verwies Glemp auf seine jüngste Begegnung mit General Jaruzelski, mit dem er unter anderem "über den Solidaritätsfonds der Landwirte" gesprochen habe, auch wenn dies nicht das Hauptthema gewesen sei. Ausdrücklich hoh er die Bedeutung des Papst-Besuchs vom Sommer 1983 in Polen hervor. Seine Voraussage: "Die Früchte dieser Reise werden sich in der Zukunft immer deutlicher erwei-

### Kreml warnt Westen vor Optimismus

"Prawda" zur Rede Reagans: "Washingtoner Kriegsfalken im Taubengefieder"

Die sowjetische Propaganda bemühte sich gestern, Hoffnungen im Westen zu dämpfen, daß das Treffen der Außenminister Gromyko und Shultz morgen in Stockholm zu einer Fortsetzung der Gespräche über die Verminderung der strategischen Riistung (START) führen könne. Die Kritik der Moskauer Zeitung "Prawda" an den USA gipfelte in dem Vorwurf, die Vereinigten Staaten wollten sich "einseitige militärische Überlegenheit über die Sowjetunion

sichern\*. Die für die Westarbeit des Kreml bestimmte Nachrichtenagentur Nowosti überschrieb ihren Kommentar zu der Rede Reagans, in der der US-Präsident drei konkrete Punkte der Zusammenarbeit genannt hat, mit dem Titel "Washingtoner Kriegsfalken im Taubengefieder". Die Erklärung Reagans wurde als bloße Meinungspflege abgetan. Nowosti warnte insbesondere Bundesaußenmini-

C-Waffen: "Wenn

Verbot, weltweit"

Der amerikanische Außenminister

George Shultz hat gestern das von

der UdSSR vorgeschlagene Verbot

chemischer Waffen in Europa als

Schritt in die richtige Richtung be-

zeichnet. Vor seinem Abflug zur

Stockholmer KVAE-Konferenz sagte

Shultz: Meiner Ansicht nach sind sie

(die UdSSR) auf dem richtigen Wege.

Der richtige Weg bedeutet allerdings,

chemische und biologische Waffen

überall zu verbieten." Das weltweite

Verbot müsse sich auf Produktion,

Besitz und Gebrauch chemischer

Kampfstoffe erstrecken. Shultz will

heute an der Eröffnung der Konfe-

renz über Vertrauensbildende Maß-

nahmen und Abrüstung in Europa

teilnehmen. Für morgen ist ein Tref-

fen mit dem sowjetischen Außenmi-

nister Andrej Gromyko vorgesehen.

ster Genscher vor einer "Versuchung Shultz und Gromyko. Dieser Begegder Selbstbeschwichtigung". Genscher, so kritisierte die Sowjetagentur, stelle die Einberufung der Stockholmer Konferenz über vertrauensbildende Maßnahmen und Abrüstung (KVAE) als Bestätigung dafür dar, daß in der europäischen Politik trotz düsterer Vorhersagen keine neue Eiszeit ausgehrochen sei. Die "Prawda" erklärte in diesem Zusam-

SEITE 2: Die Chancen von Stockholm SEITE 6: Hohes Startgewicht für KVAE

menhang, die Stationierung neuer amerikanischer Mittelstreckenraketen in Westeuropa habe auch das strategische Gleichgewicht verändert.

TH. KIELINGER, Washington Für die Vereinigten Staaten gewinnt die heute beginnende KVAE in Stockholm unmittelbare Bedeutung durch das Treffen der Außenminister

### Gift: CDU fordert Paris baut Riad Untersuchung

hs. Hamburg Die Hamburger CDU hat gestern die Einsetzung eines parlamentarischen Untersuchungsausschusses zur Überprüfung der Mülldeponien beantragt. Anlaß sind die Giftmüllfunde auf der Deponie Georgswerder, bei denen Dioxin und Parathion (E 605) entdeckt worden waren. CDU-Fraktionschef Hartmut Perschau warf dem Senat vor, trotz alarmierender Erkenntnisse eines früheren Untersuchungsausschusses "über ein Jahrzehnt lang völlig unzureichende Konsequenzen" gezogen zu haben. In Georgswerder sind nach Erkenntnissen der CDU mindestens 149 Fässer mit 42 Tonnen des hochgiftigen E 605 gelagert worden. Sie forderte gestern eine grundlegende Sanierung der Deponie und vergleichbarer Ablagerun-

nung wird fast der Charakter eines "Mini-Gipfels" zwischen den Großmächten beigemessen, von dem man zumindest in Washington hofft, daß er das Eis zwischen Amerikanem und Sowiets brechen helfen kann.

Die letzte Begegnung der beiden Außenminister fand im September 1983 in Madrid statt, geriet aber, im Schatten des Abschusses des koreanischen Passagierflugzeuges, zu einer hitteren Beschuldigungsszene. Später verließen die Sowjets nacheinander die INF-, die START- und die MBFR-Verhandlungen. Man fängt also zwischen Washington und Moskau gewissermaßen wieder bei

Um das Klima zu verbessern, hielt Präsident Reagan in Washington seine seit langem angekündigte Grundsatzrede über die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen (WELT v. 16. 1.). Sie enthielt keine der früheren ■ Fortsetzung Seite 8

## Luftabwehr-Gürtel

Durch den in der vergangenen Woche abgeschlossenen Waffenlieferungsvertrag mit Frankreich (Umfang etwa zehn Milliarden Mark) will Saudi-Arahien offenbar seine Luftabwehr verstärken. Nach Informationen der Wirtschaftszeitung "Les Echos" handelt es sich um ein komplettes Tiefflieger-Abwehrsystem, das überwiegend aus Raketen vom Typ Shahine besteht, die auf Panzerfahrzeugen montiert sind. Das System wird die saudische Luftabwehr, die hisher mit amerikanischen Frühwarn-Radar-Flugzeugen vom Typ "AWACS" und F-15-Jagdflugzeugen ausgerüstet war, bei der Bekämpfung von Tieffliegern ver-

vollkommnen. Bisher war nur bekannt, daß der Staatskonzern Thomson-CSF nahezu die gesamte Elektronik liefern würde.

#### DER KOMMENTAR

Tiemand würde sich groß wundern, wenn es tatsächlich zur Aufnahme offizieller Beziehungen des Vatikans mit der Sowjetunion käme, die das US-Nachrichtenmagazin "Time" für möglich hält. Auf beiden Seiten spricht manches für diese Annaherung, die noch vor kurzem als eine diplomatische Sensation ersten Ranges gegolten hätte.

Auf sowjetischer Seite könnte dabei auch die Prestige-Überlegung mitspielen, daß Amerika soeben nach einer Unterhrechung von über hundert Jahren gegen den aufgebrachten Widerstand konfessioneller Kreise sein Verhältnis zur römischen Kirche normalisiert hat. Ganz sicher liegt der Kontakt mit dem Kreml ganz auf der Linie der aktivistischen Diplomatie Johannes Pauls II., deren Leitgedanke die allmähliche Auflockerung der atheisti-schen Front des Ostens ist.

Noch vor wenigen Monaten hatte die Sowjetpropaganda den polnischen Papst als gefügiges Werkzeug der amerikanischen Strategie und den Vatikan als Kommandozentrale subversiver Kräfte hingestellt. In dieser Hinsicht hat sich einiges geändert seit Rom den Konflikt der polnischen Gewerkschaft "Solidarität" mit dem Regime Jaruzelski bei behutsamer Zügelführung aus der Distanz lenkt. Das ist der Großwetterlage zwischen Vatikan und Kreml offenbar bekommen. Es war wohl auch nicht allein die seelsorgerische Verpflichtung, die den Pontifex zu seinem Gefängnisbesuch bei dem türkischen Attentäter Ali Agca veranlaßte.

Die Diskretion, mit welcher der Papst diese Unterredung behandelte, dürfte in Moskau als Signal verstanden werden, daß Johannes Paul II. nicht versucht ist, die Verdachtsmomente zu bestärken, die in dieser Sache unter anderem noch immer gegen den sowjetischen Geheimdienst beste-

Das Zeichen, daß der Vati-kan sein Verhältnis zum sozialistischen Block nicht unter dem Aspekt der Konfrontation sieht, scheint verstanden worden zu sein. Schon im Vorjahr war von einem Moskaubesuch des Kardinal-Staatssekretärs Casaroli die Rede - eine Aufgabe, die demnächst - sicher im Kremi willkommen - von dem polnischen Kardinal Glemp übernommen werden soll. Bewegung und Vorurteilslosigkeit sind heute im Vatikan gefragt.

### Union: "Ziviler Ungehorsam verletzt Friedenspflicht"

"Berliner Erklärung" gegen Mißbrauch des Widerstandsrechts

F. DIEDERICHS, Berlin es nicht. Das Grundgesetz hillige

Mit einer zwölf Punkte umfassenden "Berliner Erklärung" hat die CDU/CSU-Bundestagsfraktion unter Vorsitz von Bundeskanzler Helmut Kohl gestern in Berlin an alle Bürger appelliert, den Rechtsstaat gegen Angriffe durch verfassungsfeindliche Gruppen zu verteidigen. Die Union im 40. Jahr der Wiederkehr des Attentats auf Hitler am 20. Juli 1944 mit dem Positionspapier die Unterschiede von Widerstandshandlungen in einer Diktatur und einem freiheitlichen Rechtsstaat besonders deutlich hervorheben. Die "Berliner Erklärung" wird von der CDU/CSU als Ausgangsbasis für eine spätere Bundestagsdebatte zum Thema Widerstand in der Demokratie angesehen.

In der "Berliner Erklärung" heißt es einleitend, freiheitliche Demokratie bedürfe der "Mitverantwortung für das Ganze und der Einhaltung des demokratischen Zusammenlebens um der Freiheit aller willen". Jeder Bürger, so die Erklärung weiter, sei zum Rechtsgehorsam verpflichtet. Kern des Rechtsgehorsams sei die Friedenspflicht. Sie verlange, in privaten und politischen Konflikten auf Anwendung und Androhung von jeglicher Gewalt zu verzichten und die Freiheit der anderen zu achten.

Unter Bezugnahme auf den von Kreisen der "Friedensbewegung" geforderten "gewaltfreien Widerstand" stellt die Union fest, ein Widerstandsrecht gegen den freiheitlich demokratischen Verfassungsstaat selbst gebe

zwar allen Bürgern ein Recht auf Widerstand gegen jeden zu, der die freiheitliche, demokratische und soziale Ordnung beseitigen wolle. Dieses Recht richte sich als Verfassungsnothilfe gegen den Staatsstreich von oben und von unten. Es solle den Rechtsstaat schützen, aber nicht untergraben. Deshalh gebe es auch gegen die Gesetze weder ein Recht gewaltfreien noch zum gewalttätigen Widerstand.

Ziviler Ungehorsam oder gewaltfreier Widerstand in Form bewußter Verletzung von Gesetzen verstoße gegen die Friedenspflicht und sei Rechtsbruch, heißt es in der Erklärung. Solchen Rechtsbruch abzuwehren und zu bestrafen, sei nicht Kriminalisierung und Einschränkung der Meinungs- und Demonstrationsfreiheit, sondern Schutz der Freiheit Andersdenkender. Die Union: "Die Gleichheit aller vor dem Gesetz gestattet keine rechtlichen Freiräume."

"Mit Genugtuung" quittierte die CDU/CSU-Fraktion, daß die Mehrheit der Bürger zivilen Ungehorsam als Form des politischen Kampfes ahlehne. Nicht ziviler Ungehorsam sei das Gehot der Stunde, sondern Zivilcourage im Einsatz für Recht, Freiheit und Frieden. Die Erklärung schließt mit der Formulierung: "Die zweite deutsche Republik im Geiste der Männer und Frauen des 20. Juli 1944 zu stärken und zu verteidigen, ist unsere demokratische und patriotische Pflicht."

- Anzeige

### Wir fliegen mit DLT der Abenteuern Sie mal! WEEKEND auf SYLT Abflug jeden SAMSTAG von DÜSSELDORF um 9.50 Uhr mit Anschluß von FRANKFURT, NÜRNBERG, STUTTGART, MÜNCHEN. Rückflug von Sylt Sonntag 16.10 Uhr. Reisezeit bis 31.3.84. Unterbringung im Hotel SYLT PLAZA, Westerland, Komfortabel einger. Zimmer mit BadWC, Farb-TV, Video, Radio, Teeton, Minibar, Zimmerser-vice. Restaurant im Hause. Bar. Kurtaxe, Transfer. Unterbringung im Doppelzimmer. REISEPREIS ab Düsseldorf pro Person (1 Übernacht., 1 Frühstück, 2 warme Mahlzeiten) Zuschlag EZ: + 10,- DM Verlängerung möglich REISEBÜRO 4300 Essen 1 Tel.: 0201-231086

6000 Frankfurt Tel.: 0611-745007

## DIE WELT

### Kommando Weltraum

Von Adalbert Bärwolf

Die beiden großen Weltmächte Amerika und Sowjetunion sehen sich seit Jahren durch kosmische Aufklärer in die Karten. Da das Luftrecht dort endet, wo keine Luft mehr ist, ziehen die unbemannten und bemannten astronautischen Schiffe mit ihren Geheimsensoren im Spektrum des sichtbaren und unsichtbaren Lichts im Vakuum über das Gebiet des anderen dahin.

Die Amerikaner wissen, daß in den Steppen von Kasachstan neue Ahschußrampen für Riesenraketen entstehen, die die Bauelemente einer permanenten Erdaußenstation für militärische Forschung in das Vakuum tragen sollen. Sie wissen auch, daß dort gigantische Landebahnen konstruiert werden, auf denen geflügelte Raketen zurückkehren werden. Und die Sowjets wissen, daß an der kalifornischen Pazifikküste auf dem Luftstützpunkt Vandenberg ähnliche Anlagen ihrer Vollendung entgegengehen. Der Weltraum wird unaufhaltsam zu einer militärischen Arena.

Moskau drückt auf das Tempo. 1983 flogen die Sowjets 98 Weltraumeinsätze, die Amerikaner nur 22. Die meisten der 98 russischen Raketen trugen militärische Satelliten auf ihren Spitzen, acht der 22 amerikanischen Geschosse hatten militärischen Auftrag. Auch in Amerika wird sich das Verhältnis von militärischen zu nicht-militärischen Einsätzen immer mehr zu Gunsten der militärischen verschieben.

Deswegen fordern die Vereinigten Stabschefs ein gemeinsames Weltraumkommando. Dieses Space Command wird kom-men, so wie die Luftwaffe und die Marine schon ihre eigenen Weltraum-Kommandozentren unterhalten. Es ist der einzige Weg, den Sowjets im Weltraum Paroli zu bieten, wenn die Raumfahrt in den USA schon in zivile und nicht-zivile aufgeteilt werden muß. Moskau kennt diese künstliche Trennung nicht. Oberleutnant Gagarin kehrte als Major in Uniform zur Erde zurück, Korvettenkapitan Shepard im Flanellanzug.

#### Reform auf Trinkgeldbasis Von Peter Gillies

Mit dem Unterton der Verheißung blinkt seit Monaten das Thema "Steuerreform" auf. Es suggeriert dem staatstragenden Bürger, die Abgaben würden gesenkt, im besseren Falle sogar erhielte er zurück, was ihm zuvor unbotmäßig abgeknöpft. Beides jedoch sind Ausschnitte aus dem bekannten Stück "Warten auf Godot".

Der Zugriff des Fiskus auf Einkommen und Löhne ist von Jahr zu Jahr rigoroser geworden. Ein ehemals für die "Reichen" gedachter progressiver Steuertarif erfaßt längst Normal-verdiener. Von jeder Gehaltserhöhung kassiert das Finanzamt überdurchschnittlich viel. Und bliebe da noch ein Rest, fressen ihn steigende Sozialabgaben auf. Das Zusammenwirken von Inflation und Progression – zutreffend "heimliche Steuererhöhung" genannt – läßt die Schwarzarbeit blühen, schürt den Steuerverdruß und hemmt die Leistungsbereitschaft.

Eine Steuerreform soll diesen mißlichen Zustand wenn schon nicht beenden, so doch mildern. Offen ist derzeit, ob sie 1986 oder 1988 ins Haus steht, offen sind auch ihre Bestandteile. Weitgehend Einigkeit herrscht lediglich über den finanziellen Umfang. Soll die Entlastung überhaupt spürbar sein, müsse sie sich auf mindestens zwanzig Milliarden Mark belaufen.

Von der CSU verlautete, mit rund vier Milliarden Mark müsse man eine Entlastung der Familien vorziehen. Bevor die beabsichtigte Ergriffenheit über diese und andere Entlastungen einsetzt, sei an eine Berechnung des Bundes der Steuerzahler erinnert: Zwischen 1981 und 1988 (also dem Zeitpunkt der möglichen Entlastung) wird der Fiskus heimliche Steuererhöhungen von 95 Milliarden Mark kassiert haben. Im Klartext heißt dies, daß sich die Steuersenkung auf der Höhe eines Trinkgeldes im Verhältnis zu den Summen bewegt, die für eine aufschwungfreundliche Entlastung eigentlich nötig wären.

Der Staat reißt also auf rigide und nahezu unabwendbare Art Finanzmassen an sich, die schon längst in die Tasche des Bürgers gehören. Um jene Freiräume zu eröffnen, die für eine leistungsfreundliche Besteuerung eigentlich nötig wären, müßte er seine Ausgaben weit mehr drosseln. Es ist mithin auch aus diesem Grunde leichtfertig, schon jetzt vom Ende der Sparzeit zu sprechen und neue Verteilungen zu verheißen.

### Zipfel vom Teppich Von Eberhard Nitschke

Der Bundestagspräsident ist nach dem Protokoll die Nummer zwei in diesem Staate; er rangiert also noch vor dem Bundeskanzler, der Nummer Drei. Rangeleien um diese Rangordnung in Bonn gehören schon der Geschichte an, doch wird man an sie erinnert, wenn jetzt der SPD-Bundestagsabgeordnete Heinz Westphal in seiner Eigenschaft als einer von vier Vizepräsidenten des Hohen Hauses gefordert hat, das Präsidium insgesamt müsse "mit mehr Kompetenzen ausgestattet" werden.

Schon richtig: Gemessen an den Zuständigkeiten, wenn man so will: am Glanz von "Nr. 2", stehen die Vizepräsidenten im Schatten. Weniger vielleicht, weil der Bundestagspräsident auch Präsident der Bundesversammlung ist, aus deren Mitte der Bundespräsident gewählt wird; auch wohl kaum, weil er zugleich den Vorsitz im "Gemeinsamen Ausschuß" von Bundestag und Bundesrat innehat. Aber das Paket der Rechte der Nummer 2, festgehalten unter dem Paragraphen 7 der Bundestags-Geschäftsordnung, ist schon eindrucksvoll.

Es war noch eindrucksvoller, ehe die sozial-liberale Koalition 1969 da Änderungen durchsetzte. Der Bundestagspräsident Kai-Uwe von Hassel (CDU) verlor durch eine Parlamentsreform das Recht, leitende Beamte für das 1700 Personen umfassende Personal des Parlaments selbständig einzusetzen, er mußte nun "im Benehmen mit den stellvertretenden Präsidenten" handeln. Der Paragraph wurde beibehalten auch als die SPD aus der Bundesregierung verschwand und die Union wieder stärkste Gruppe im Bundestag wurde.

Viel mehr kann nach Meinung von Experten auch nicht gefordert werden, da man im Endeffekt dann ein Präsidium hätte, das sich als Gremium von Gleichberechtigten begreifen könnte. Doch der SPD-Vorstoß zielt wohl auf anderes: Im Laufe dieses Jahres geht Helmut Schellknecht, seit 1970 "Direktor beim Bundestag" und mit der technischen Lenkung des Gesetzgebungsapparates betraut, in Pension. Es ist klar, daß sein Nachfolger jemand sein muß, mit dem Bundestagspräsident Rainer Barzel "kann". Das leuchtet auch der SPD ein, doch sie möchte für die an sich selbstverständliche Zustimmung etwas einhandeln - sozusagen ein Zipfelchen vom roten Teppich.



Die mühselige Suche nach dem anderen Ufer

ZEICHNUNG: KLAUS BÖHLE

### Die Chancen von Stockholm

Von Günter Poser

Heute wird nun in Stockholm die "Konferenz über vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen und Abrüstung (KVAE)" von den Außenministern der 35 beteiligten Staaten eröffnet. Der spektakuläre Auftakt dieser neuen Mammutkonferenz ist geeignet, in der Öffentlichkeit wieder einmal hochgespannte Erwartungen zu wecken und dem in Bonn emsig gepflegten Entspannungsoptimismus Auftrieb zu geben.

Aber nicht nur die eindeutigen Erfahrungen mit der "Politik der Entspannung" und ihre, gemessen an westlichen Leistungen, negative Bilanz raten zu einer nüchternen Beurteilung möglicher konkreter Ergebnisse sondern auch die Tatsache, daß sich nach Helsinki das weltpolitische Klima wesentlich verschlechtert hat und die beiden Großmächte offen mit gegensätzli-chen Konzepten in die Konferenz

Die USA haben sich trotz ihrer seit Ende des Zweiten Weltkrieges bewiesenen Verhandlungs- und Kompromißbereitschaft nur widerstrebend und dabei dem besonderen Drängen Bonns nachgebend auf das in Madrid für Stockholm beschlossene Konferenzpaket ein-gelassen; denn die praktische Miß-achtung der KSZE-Schlußakte im Hinblick auf Menschenrechte, Informationsfluß und Vertrauensbildung durch den Kreml, sein hemmungsloses internationales Verbalten und massives Einwirken auf die Meinungsbildung in westlichen Ländern, sowie die unter Ausnutzung der Verhandlungsatmosphäre durchgeführte sowjetische Hoch-rüstung, haben in Washington bereits unter Präsident Carter zur Selbst- und Machtbesinnung beigetragen. Diese Erfahrungen lassen in Stockholm nur eine neue Propaganda-Bühne erwarten, deren verheißungsvolle Deklarationen die westliche Öffentlichkeit in "Entspannung" und Verwirrung halten können, während hinter den Kulissen, den Zeitgewinn nutzend, die "aktiven Maßnahmen" zur Schaffung des "sozialistischen Weltsystems" weiter betrieben werden, wie die Fortsetzung der SS-20-Aufrüstung beweist.

Die Sowjetunion geht mit Ge-nugtuung nach Stockholm, ohwohl sich ihr Außenminister Gromyko um die persönliche Teilnahme mehrfach bitten ließ, denn es ist seine Konferenz. Er hat für das schon lange angesteuerte Ziel sowietischer regionaler Außenpoli-

tems" endlich mit Zustimmung aller europäischen Länder ein Fo-rum erhalten. Nach Verlaut-barungen der Warschauer-Pakt-Staaten sind in Stockholm verlok-kende Angebote für die Europäer zu erwarten, ohne daß zugleich konkrete und überprüfbare Maßnahmen für die sichere Erfüllung von Vereinbarungen in Aussicht gestellt werden.

Leider befinden sich die NATO-Staaten in einer mißlichen Ausgangslage: Sie haben ständig auf Dialog und Verhandlungen ge-drängt und schließlich der Stockholm-Konferenz als Preis für die gewünschte sowjetische Zu-stimmung zum Ergebnis der Madrid-Konferenz zum Leben verholfen. Moskau ging dabei sogar auf eine Erweiterung der Helsinki-Schlußakte ein, weil damit das Einverständnis der Westeuropäer zu Stockholm eingehandelt wurde. In der Vorkonferenz, Ende 1983, versuchten die Ostblockstaaten je-doch sofort, Weichen für Abkopplung der ersten, nach Zeit und Auftrag begrenzten Konferenzohase vom KSZE-Prozeß zu stellen bzw. diese in der Öffentlichkeit zu einer spektakulären "Abrüstungskonfe-

renz" umzudeuten. Die Chancen für wirkungsvolle "vertrauens- und sicherheitsbildende Maßnahmen", die sich bis-

#### **GAST-KOMMENTAR**



Günter Poser, Konteradmiral o.D. FOTO: DIE WELT

tik, nämlich das eines "kollektiven her auf militärisches Gebiet be-all-europäischen Sicherheitssys- schränken, sind gering, wenn man sie an acht Jahren Erfahrungen bemißt und von der sowjetischen Wirklichkeit ausgeht. Von den NATO-Staaten sind die Abmachungen bisher eingehalten wor-den. In den Ostblockstaaten wurden sie dagegen nur restriktiv beachtet oder umgangen und in den Jahren 1980 his 82 nur zum Teil befolgt. Das sind die Tatsachen.

> Im fundamentalen Unterschied zu den westlichen Demokratien haben für die totalitären Regime kol-lektivistischer Gesellschaftsord-nung Souveränität, Sicherheit und Systemstabilität absolute Dominanz. Dafür ist die wichtigste Stütze eine Atmosphäre des Geheim-niszustandes – eben im Unter-schied zur offenen, individualistisch ausgerichteten Gesellschaft des Westens. Diese ist bekanntlich von sowietischen Organen weitestgehend durchdrungen und in ihrem Sicherheitssystem voll durchschaubar. Der Kreml benötigt daher gar keine "vertrauensbildenaber ein vorrangiges Sicherheitsinteresse, seinen eigenen Geheimniszustand zu erhalten.

> Zur Erkenntnis dieser realpoliti-schen Situation Moskaus, über welche in Washington offenbar Klarheit besteht, muß sich Bonn anscheinend noch durchringen und daher über Stockholm hinaus eine alternative Politik in Reserve halten. Die Alternative kann dann nur sein, auf die für den Kreml eindeutige und feste Haltung Washing-tons und auf die auf Wachsamkeit und Wehrhaftigkeit gegründete Eindämmungspolitik einzu-schwenken sowie unmißverständ-

lich zu machen, daß die schlaue "Leninsche Friedenspolitik" nicht mehr greift. Das ist eine der Chancen in Stockholm für Bonn, nämlich die zu einer Wende in der Politik des Außenministers.

Die andere dem Westen in Stockholm gegebene Chance ist die zu einer eigenen politischen-publi--zistischen-propagandistischen Offensive, zu einer geistigen Offensive also, die längst fällig ist. Der deutschen Öffentlichkeit bietet Stockholm schließlich die Chance, daß deutsche Außenpolitik nicht mehr nach innenpolitischer Opportunität und parteipolitischer Ideologie behandelt wird. Dazu sind wir nāmlich allein zu klein, und ein europäischer Zusammenschluß ist noch zu fern.

### IM GESPRÄCH Jeanne Sauvé

### Im Namen der Queen

Von Manfred Neuber

7 um ersten Mal in der Geschichte Kanadas übernimmt eine Frau den Posten des Generalgouverneurs, wenn in diesem Monat der deutschstämmige Edward R. Schreyer nach fünfjähriger Amtszeit ausscheidet. Auf Vorschlag von Premierminister Trudeau ernannte Königin Elizabeth II., Kanadas Staatsoberhaupt, Jeanne Sauve (61) zu ihrer Statthalterin in

Frau Sauvé machte schon Schlagzeilen, als sie 1979 als erste Abgeordnete zum Speaker des kanadischen Unterhauses gekürt wurde. Sie hatte es bei dieser Aufgabe nicht leicht, weil ihr von den männlichen Kollegen frostige Skepsis entgegenschlug. Politik und Parlamentsarbeit sind in Kanada noch vornehmlich Männersa-

Die Parlamentspräsidentin brachte zwar Kabinettserfahrung mit, kannte sich anfangs aber in den Gepflogenheiten des Unterhauses nicht so gut aus. Inzwischen erwarb sie jedoch auch den Respekt der politischen Gegner. Nur einige Hinterbänkler, die sich von dem weiblichen Speaker übergangen fühlten, beschwerten sich und schenkten ihr ein Opernglas.

Frau Sauvé achtete im Unterhaus wie eine gute Hausfrau auf Sparsamkeit. Innerhalb von zwei Jahren nach Übernahme des Speaker-Postens strich sie 18 Millionen Dollar aus dem zu ihrer Verfügung stehenden Budget und kürzte die Bezüge von mehr als hundert der 3000 Mitarbeiter, die ihrer Aufsicht untersteben. Das machte sie in Kanada ebenso populār wie ihre resolute Lenkung der vom Fernsehen übertragenen Parlamentsde-

Eine Zeitlang hatten es einige alte Füchse im Unterhaus darauf angelegt, die Lady in der Rolle des Speakers durch Fragen zur Geschäftsord-nung und durch knifflige Interpellationen in Verlegenheit zu bringen.

Um möglichst gut gewappnet zu sein, prägte sie sich anhand von Fotografien die Köpfe aller 281 Abgeordneten ein - und lernte dazu deren



Bezwang die widerborstigen Koilegen: Jeanne Souvé FOTO: DPA

Namen und Wahlkreise auswendig. Genauso grundlich beherrschte sie die Geschäftsordnung und die ungeschriebenen Regein des kanadischen Parlaments.

Jeanne Sauve ist seit 1948 mit dem Geschäftsmann-Maurice Sauve verheiratet; sie haben einen 24 Jahre alten Sohn. Ihr Mann gehörte früher dem Parlament und der Regierung als Minister für Bergbau und für ländliche Entwicklung an. Ihre Posten im Kabinett hatten mit der Umwelt, Kommunikation und Technologie zu

Gebürtig aus Prud'Homme in der Provinz Saskatschewan, wurde Jeanne Benoit in einem Konvent erzogen. Nach dem Studium in Ottawa und Paris begann sie ihre berufliche Karriere als Journalistin in Montreal. Später arbeitete sie für den Schauspieler- und Schriftsteller-Verband. Ins Unterhaus zog sie zum erstenmal 1972 ein.

Auf einem Parteitag der Liberalen unterstützte Frau Sauvé den Herausforderer des Regierungschefs, John Turner, Spötter behaupten, Trudeau habe sich mit der Berufung einer Frau auf den Posten des Speakers "rāchen" wollen.

#### DIE MEINUNG DER ANDEREN

#### LE FIGARO

Ohne die ganze Wahrheit abzuwarten, hat der sozialdemokratische Oppositionsführer Vogel von Bundeskanzler Kohl den Rücktritt von Verteidigungsminister Manfred Wörner gefordert...Ebenso wie die Affäre Flick in eine Affare Lambsdorff... umgewandelt wurde, hat sich die Affäre Kießling in eine Affäre Wörner verwandelt. Eine Opposition, der Programm und Führer fehlen, scheint danach zu streben, einen Minister Kohls nach dem anderen zu Fall zu bringen. Falls General Kießling von jedem Verdacht entbunden wird, wie er es fordert, wäre Worners einziger Fehler gewesen, seine Mitarbeiter und die militärischen Tugenden zu ernst genommen zu haben. Kohl würde einen Mann verlieren dem nichts vorzuwerfen ist und der vielleicht zur Zeit unersetzbar ist.

#### TAGESANZEIGER

Die in Zürich herausgegebene Zeitung kommentiert die Wochenend-Konferenz der hessischen Grünen:

Brandt hat ein wichtiges Etappenziel erreicht in seinem Bestreben, die an die Grüne Partei verlorenen Wähler für die SPD zu gewinnen, sie vielleicht in der Zukunft einmal wieder "integrieren" zu können. Daß nicht ein "linker" Sozialdemokrat das rotgrüne Bündnis bewerkstelligt hat. sondern der "rechte" Holger Börner, macht die Sache für Brandt noch besser...Für die Grünen hingegen ist der Beschluß von Usingen eher der Beginn als das Ende scharfer Auseinandersetzungen...Das Kernpro-

blem ist, daß viele Grüne in den letzten zwei Jahren ihre politische Haltung geändert haben und den Sozialdemokraten heute nicht mehr feindlich gegenüberstehen; eine andere Gruppe, die "Fundamentalos", hat jedoch ihre Einschätzung der Sozialdemokratie nicht revidiert... So geschah es, daß in Usingen "Fundamen talisten" den "Realpolitikern" fast wortgleich jene Vorwürfe gemacht haben, die die Grüne Partei im Wahlkampf 1983 noch der SPD entgegenschleuderte. Solche scharfen Gegensätze, die an die Substanz gehen, wird die Grüne Partei auf die Dauer nicht verkraften können.

- . . . ·

---

**\***----

Hitte . .

Z. .

#### **FINANCIALITIMES**

Die New Yorker Wirtschaftszeitung befaßt zich mit der europäischen Kritik an Rea-gans Wirtschafts- und Finanzpolitik:

Eine Ironie bei der gegenwärtigen Erholung der USA-Wirtschaft ist, daß das Ausmaß der weltweiten Ablehnung der hinter Präsident Reagans Wirtschaftspolitik stehenden Grundsätze direkt proportional zum praktischen Erfolg dieser Politik gewach-sen ist. Der Ausblick auf die US-Wirtschaft, der am Sonntag von der OECD veröffentlicht wurde, ist das jüngste Beispiel dafür. Die Anerkennung, daß die USA sich nun "einer der eindrucksvollsten Kombinationen von starkem Wachstum mit niedriger Inflation in den letzten Jahrzehnten" erfreuen, ist nur das Vorspiel zu fortdauernder Kritik an Präsident Reagans Hauptfehler, der die mittelfristige Zukunft der USA und der gesamten Welt düster erscheinen läßt: Dieser Fehler ist natürlich die Unfähigkeit der US-Regierung, ihr Haushaltsdefizit unter Kontrolle zu

### Der tiefe Sturz des Startbahn-Gegners Schubart

Hessens Grüne spüren die Verlockungen der Macht / Von Dankwart Guratzsch

A lexander Schubart, der wei-land suspendierte Frankfurter Magistratsdirektor und nun auch ausmanövrierte Startbahn-Rebell, ist ein geschlagener Mann. Auf der Landesversammlung der hessi-schen Grünen in Usingen am vergangenen Wochenende mußte der grauhaarige Krauskopf, der einmal eine "massenhafte Bewegung" un-ter Einschluß der DKP entfesseln wollte, seine bisher schwerste politische Niederlage einstecken. Von den 1000 Grünen, die über die Zusammenarbeit mit der SPD abstimmten, applaudierte ihm nur noch ein Häufchen.

Dabei hatte Schubart seinen bisher tiefsten Kniefall vollzogen, als ihm der Satz über die Lippen kam: "Die bauliche und technische Fertigstellung der Startbahn-West wird hingenommen." Allein, Schubart wollte mit der Forderung nach Einsetzung einer Expertenkommission wenigstens in letzter Minu-te noch die Inbetriebnahme verhin-

dem. Die Grünen durchschauten das Manöver, den sich anbahnenden Kompromiß mit der SPD doch noch in letzter Minute zu stören und ließen Schubart ins Leere fal-Ien. Nachdem ihm bereits im Herbst im Bundesverband Bürgerinitiativen Umweltschutz (BBU) beim Verusch, in den Vorstand einzuziehen, der Boden unter den Füßen weggezogen worden war, kann es für den Startbahnhelden ein Sturz ins Bodenlose werden. Der Fall Schubart zeigt sehr gut,

welche Entwicklungsprozesse bei den hessischen Grünen die Wende zum Parlamentarismus und zur Zusammenarbeit mit der SPD eingeleitet haben. Vorausgegangen sind nämlich zahlreiche Bündnisse auf lokaler Ebene - eins in Kassel und drei im Einzugsbereich der Starthehn West: in Rüsselsheim, Darmstadt (dort jeweils über Freie Wahlergemeinschaften) und in Groß-Gerau. Dabei haben die Grünen, sinnbildlich gesprochen, rotes "Blut" geleckt und erfahren, wie

sich grüne Politik über "Positionspapiere" mit der SPD in die Parlamente tragen läßt.

Die "Waldspaziergänge" an die Startbahn mit Ölzeug, Gummistiefeln und den fragwürdigen "Trophäen" von Verletzungen erschienen diesen Erfolgen gegenüber mehr und mehr als nutzloses Kasperletheater. Gleichzeitig schmolz die Anhängerschaft in den früheren "Kampfgebieten" rapide. Das einstige "Standbein" der Grünen, die "außerparlamentarischen Bewegungen", litt unübersehbar an Muskelschwund.

In Usingen bekamen es die Kritiker der rot-grünen Zusammenarbeit aus den eigenen Reihen zu hören. Hätten bei den Verhandlungen mit der SPD 150 000 Startbahngegner demonstriert oder hätten 100 000 an den Zäunen des Kernkraftwerkes Biblis gerüttelt, dann hätten die Grünen mehr herausschlagen können - aber wo wart Ihr da? wurden sie gefragt. Die da rhetorisch fragten, wuß-

und Oko-Institute nämlich selbst als "Sachbeistände"an der Vorbereitung der Verhandlungen beteiligt und ihre Forderungen formulieren lassen. Auch wenn davon bei weitem nicht alles realisierbar war - die Initiativen dankten ihnen diese Einbindung in die Politik mit breiter Zustimmung von Biblis bis Hangu, von Lüchow-Dannenberg in Niedersachsen bis Schwandorf in Bayern.

Aber schwierig wird es jetzt nicht nur für die "Stamokaps" und die Statthalter des KB, des Kommunistischen Bundes, bei den Grünen, die nach wie vor auf den ausserperlamentarischen Kampf setzen und sich plötzlich ohne Truppen sehen; schwierig wird es auch für iene Sozialdemokraten, die bei den Verhandlungen mit den Grünen Hintergedanken hatten. Sie hatten auf die Spaltung der Umweltpartei, auf ihre "Politikunfa-

ten es natürlich besser. Sie hatten higkeit" gesetzt und darauf gehofft, die Sprecher der Bürgerinitiativen nach Usingen die Weichen für eine seriöse Wendung der Landespolitik stellen zu können. Num aber ist auch die SPD in den Prozeß weiter eingebunden und muß die Probe auf Willy Brandts undeutliche Vision von der "neuen Wahrheit links von der Union" machen. Nichts was auf diesem Weg an

unumstößlichen demokratischen, oder im engeren Sinne, sozialdemokratischen Positionen in die Diskussion gezogen wird, ist entscheidend, sondern was im Zwi-schenbereich des "Prozesses" in Gang kommt. Die Grünen wissen das sehr gut und sehen sich auf einer neuen Woge des öffentlichen Aufsehens und sogar schon der Akzeptanz. Karl Kerschgens, der Mentor der Verhandlungen mit der SPD, sprach davon, daß "noch nie so ausführlich über die Ziele der Grünen" öffentlich berichtet worden sei, schon begännen sich die Verwaltungen "auf die neuen Mehrheiten einzustellen".

### Nichts spricht für die Autobahngebühr außer Rache

Das schier unerschöpfliche Ferienthema

"Autobahngebühr" hat jetzt die bayerische SPD um eine weitere Variante bereichert, nämlich um die Forderung nach einer Schweriastabgabe. Die Verkehrsexperten schütteln darüber ebenso den Kopf wie

über die Abgabe für Ausländer. die an den Stammtischen so boch im Knrs steht.

Von HANS-JÜRGEN MAHNKE

lle Jahre wieder - meistens zur Sommerzeit, wenn die Bun-Adesbürger aus dem Süden zurückkommen und sich dort über die Abgaben auf den Autobahnen geärgert haben, findet sich ein Abgeordneter, der die bisherige freie Fahrt für Ausländer in der Bundesrepublik stoppen will. Jetzt kochte der CSU-Abgeordnete Dionys Jobst das Thems zur Weihnachtszeit an.

t sen 1948 te:

Laurice San-

erren 34 1/2

cun gehöret

nd der Beg

LEPSH RINGE

an. Inre Pop

mui der 🖟

rud'Houne:

HANN WINE!

a Kontene

um in Oue.

nie beruike:

isiir m Ke

ie für ier .

Therefore

! Sie Zim ⊲⊋

erich der in

Sauve des le

erungsch⊕:

enacoren le

er Bering:

**JEREN** 

Grune in Ag

are polasse:

ಕಾ ಬಾಕೆ ಚಿತ್ರಬ

richt negt

-hen, eng z

tamentaies s

izang der Sez

eridien Si

inzen Furk

ea older

or The 🔀

TAR P

der SPDess

ne scharfer 🔄

STEEL

aut die Dass

ALTIMB

rtschen Antischung usschen Antischen nd Franzophia

in Gegense Lin Chesis

We There's

Design Es

ere render b

The sale

Piete F

park all de

n Bonnager

ent warde de

ig see in

15.e% audio

Nochel Line

ier lerri

miner kirikar miner kirika miner kirika miner kirika miner kirika miner

Carrier Estate

The second

and Technolog

Sein Parteifreund, Bundesver-kehrsminister Werner Dollinger, ließ im Gegensatz zu früheren Ministern Milde walten, er zeigte Verständnis, obwohl die Experten seines Hauses von der Sache nichts halten und dies auch mit Argumenten untermauert

Immerhin: 77 Prozent der deutschen Führerscheinbesitzer plädieren für eine Autobahngebühr für Ausländer, so jedenfalls eine Umfrage. Aber: Was besagt eine solche Zahl schon, wenn gleichzeitig 96 Prozent für die Abschaffung aller Gebühren, also auch der im Ausland, sind? Und: Rache ist in der Politik kein guter Ratgeber", meinte daher auch ein Beamter im Verkehrsministerium.

Sein Minister ficht daher auch in den verschiedenen europäischen Gremien für den Abbau und die Beseitigung der Gebühren, "Obwohl sicb noch kein Erfolg abgezeichnet hat, werde ich meine Bemühungen um die Beseitigung der Autobahngebühren im Ausland intensiv fortsetzen", versichert Werner Dollinger. Allerdings will er keinen Zweifel daran

lassen, daß die Bundesrepublik Deutschland als wichtiges Transitland in Europa nicht allein und auf Dauer eine Insel der Freizügigkeit bleiben kann".

Nun gibt es allerdings nicht überall in Europa Autobahngebühren. Erhoben werden sie in Frankreich, Italien, Spanien, Portugal, Jugoslawien, in Osterreich auf dem Brenner und auf mehreren Tunnelstrecken sowie in der Schweiz auf zwei Grenztunnel. Freie Fahrt herrscht dagegen in den Benelux-Staaten und in Skandina-

Die Autofahrer aus diesen Ländern würden von einer deutschen Gebühr in erster Linie getroffen. Denn sie, nicht die Droschkenkutscher aus dem Süden sind die wichtigsten Transitkunden auf den deutschen Straßen. Bei ihnen würde die Tendenz wachsen, ebenfalls Gebühren einzuführen, wenn sich die Bundesrepublik auf diese Ebene begeben

Mit dem Ziel, einen freien Binnenmarkt in Europa zu verwirklichen, würde sich all dieses kaum in Einklang bringen lassen. Im Jahr der Europa-Wahlen würden die Kontrollen noch zunehmen, die der EG-Wirtschaft schon jetzt rund 30 Milliarden Mark im Jahr "kosten".

Lößt sich in der Bundesrepublik ungeachtet dieser Argumente eine Autobahnbenutzungsgebühr überhaupt einführen? Die Experten im Verkehrsministerium empfehlen immerhin eine Prüfung durch die Verfassungsressorts, ob die Abgabe nicht dann auf allen öffentlichen Straßen erhoben werden müßte. Dieses würde dann in der Wirkung auf eine zusätzliche Kfz-Steuer hinaus-

Eine Verrechnung mit der Kfz-Steuer für deutsche Benutzer scheidet wegen des Diskriminierungsverbots und des Verbots der Schlechterstellung nach dem EG-Vertrag aus. Umgehen ließe sich dies wohl nur, wenn die Entlastung bei der Kfz-Steuer zeitlich so weit vor der Einführung der Autobahngebühr liegen



Für viele Deutsche beginnt der Urlaub mit Ärger: Autobahngebühren bei europäisch

weise erhehlich mehr Auffahrten als

nicht mehr hergestellt werden könnte. Aber dann würde ein Konflikt zwischen Bund und Ländern droben. Denn die Kfz-Steuer fließt in die Kassen der Länder, sie würden einen Ausgleich verlangen.

Bei der Einführung einer Gebühr würden die Bürger dann gleich mehrfach zur Finanzierung von Autobahnen herangezogen. Bisher erfolgt sie schon über die Mineralölsteuer und aus dem Bundeshaushalt. Wenn trotz rechtlicher Bedenken

versucht werden sollte, nur die Autobahnbenutzer zu treffen, dann muß mit einer "Abwanderung" auf die Bundesstraßen gerechnet, sie muß befürchtet werden. Die Zahl der Verkehrsunfalle würde dann wohl noch weiter steigen, wie schon der Blick in die Statistik zeigt. So gab es 1982 je eine Milliarde Fahrzeug-Kilometer auf den Autobahnen 171 Unfälle mit Personenschäden, wovon neun Todesfälle waren, während es auf den Bundesstraßen 971 und 44 und auf Landesstraßen 1236 und 51 waren. Überdies würde die Verkehrsverlagerung zu weiteren Lärm- und Abgasbelästigungen an den Durchgangs-

straßen führen. Schwierig würde auch eine Erhebung der Abgabe, Bei den vorhandenen Auffahrten scheidet sie wohl aus, weil allein der notwendige Stauraum nicht vorhanden ist. Überdies gibt es in der Bundesrepublik vergleichsin Frankreich und Italien. Und zwar im Durchschnitt alle 6,2 Kilometer auf deutschen Autobahnen gegenüber 16 und 12 Kilometer in den beiden anderen Ländern. Hier wird auch die andere Funktion der deutschen Autobahnen deutlich. Sie sind als Schnellstraßen in das Verkehrsnetz integriert. Dagegen stellen sie in anderen Ländern häufig nur ein zusätzliches Angebot für eine raschere Verbindung dar. Dies zeigt sich daran, daß eine gebührenfreie Straße häufig parallel verläuft.

Es bliebe noch das Plakettenverfahren, bei dem sich die Deutschen ihren "Freibrief" für die Autobahnen bei der Post, beim Finanzamt oder bei Sonderstellen beschaffen würden, während sich die Ausländer ihn an der Grenze kaufen müßten. Der Verwaltungsaufwand wäre erheb-

Letztlich spricht dagegen auch das Argument, was immer wieder gegen ein Bußgeld für Gurtmuffel vorgetragen wird, nämlich, daß sich eine solche Vorschrift nicht kontrollieren läßt. Inländer wie ausländische Fahrer könnten behaupten, sie wollten nur Bundesstraßen benutzen, um die Abgabe zu vermeiden. Eine lückenlose Kontrolle auf den Autobahnen kann es nicht geben.

Und wie steht es um Straßenbenut-

### In Rostow am Don entdeckt der Kreml ein Sündenbabel

droht Gefahr. Sie kommt aus dem Westen, besteht nicht aus Raketen, sondern aus Jeans, modernster Musik und einer Flut englischer Begriffe. Unter der sowjetischen Jugend sind die "Hajlajfisti" im Kommen. Und die Funktionäre sorgen sich um das sozialistische Seelenheil.

Von FRIED H. NEUMANN

Tür ein paar ausländische Fetzen verkaufen sie sich nicht nur selbst, uns verkaufen sie! Unseren Stolz und unsere Ehre." Die Empörung der "Komsomolskaja Prawda" galt mehreren 17- bis 20jährigen Mädchen in der Stadt Rostow am Don. Allzu willig hatten sie sich, so fand das Organ des sowjetischen Jugendverbandes Komsomol, auf "Achmed und Jean, Jack und Ali" eingelassen. Ihre Zuneigung wurde mit eingeschmuggelten Jeans, Abendessen im Restaurant und liebenswürdigen Worten belohnt. "Neuankömmlinge aus dem Ausland trauen ihren Augen nicht: So hillig ist hier die

Sie sind eben Gentlemen, diese Ausländer, schwärmte Natascha. "Immer so höflich und taktvoll. Nicht so wie unsere Burschen." Die Komsomol-Reporter begnügten sich nicht mit solchen schwärmerischen Auskünften. Auf abschreckende Wirkung bedacht, erforschten sie gründlich den moralischen Sumpf von Rostow am Don und zeigten sich (in einer dreiteiligen Artikelserie) nicht wenig schockiert. Nacktfotos und Gruppensex in der heilen Welt des Sozialismus, wie war das möglich? "Wir halten es eben mit der modernen Liebe wie im Westen", bekannte

Diese Mädchen werden einmal Familien gründen. Was für eine Erziebung ist von solcben Müttern zu erwarten? Vergaßen sie doch schon jung ihre Würde und Ehre!", wurden kritische Stimmen zitiert. "Was geht euch das an?", konterte eine der jungen Damen, mischt euch nicht in unsere persönlichen Angelegenheiten. Wir sind erwachsene Leute."

Diese Aufsässigkeit war für die Tugendwächter der Gipfel. Und dann die Gleichgültigkeit, mit der die Umgebung der jungen Leute das unbekümmerte Treiben hinnahm oder übersah. Die Dozenten der Technischen Hochschule, sogar der Direktor, das Personal des Wohnheimes, Imtsvertreter. Komsomol-Funktio näre und manchmal auch die Elternsie alle zeigten sich großzügig, nachgiebig oder hilfsbereit. Manche ließen sich selbst in die Aktivitäten der ausländischen Studenten hineinzie-

T-Shirts und Jeans im "Goldenen Fell"

Selbst die Miliz wußte von nichts, wenn in Gaststätten, Bars und der Discothek "Goldenes Fell" T-Shirts für 65 Rubel, Jeans für 200, Zigarettenstangen für fünfzig oder zu einem entsprechenden Preis auch Tonbandgeräte den Besitzer wechselten. Denn die Zuneigung zu den Töchtern des Landes war nur eine angenehme Begleiterscheinung geschäftlicher Aktivität. Die Mädchen verhalfen zu nützlichen Beziehungen.

Eine Jurastudentin, nebenbei als Telegrafistin tätig, verhalf dem Araber Asen Adlani außerdem zu häufigen Auslandsreisen. Auf Amtsformularen schickte sie ihm Telegramme, die ihn aus jeweils wichtigem Grund nach Paris riefen. Von dort brachte er neuen Nachschub mit. Die modebewußte Jugend von Rostow zeigte sich bald nur noch in westlichem Dreß, wobei amerikanische Uniformteile

Der heilen Welt des Sozialismus mit aufgenähten "Stars and Stripes" und anderen Provokationen der Hit waren. Eine unverzeihliche Taubheit", ereiferten sich die Komsomol-Reporter. "Als wenn sie nichts von Vietnam und Grenada gehört hät-

Weil solche Neigungen im ganzen Land verhreitet sind, holte die Zeitung gleich weit aus, um vor der Verwestlichung zu warnen. Im Auftrag westlicher Geheimdienste arbeiteten "ganze Fabriken und Druckereien" an Erzeugnissen, mit denen die sowjetische Jugend geködert und vom rechten Wege abgebracht wer-den solle. Videofilme, Schallplatten und Kassetten, mit häßlicher Musik, eine Literatur von zweifelhaftem Wert bis hin zur Pomographie, schließlich auch die attraktiven Kleidungsstücke - mit solchen Lockspeisen versuchten die Diener des Kapitals ihre Opfer für die "bourgeoise Lebensweise" zu gewinnen. Ausländische Händler wie Adlani und einheimische Spekulanten seien ihre Helfer. Wer auf sie und die westlichen Radiosendungen hereinfalle, vollziehe den ersten Schritt zum Verrat.

Gefahr durch die fremden Sprachen

In der Anfälligkeit sowjetischer Jugendlicher für den westlichen Lebensstil ein Zeichen oppositioneller Auflehnung und des Protestes gegen die ideologische Bevormundung zu sehen, ist die "Komsomolskaja Prawda" nicht bereit. Solche sündhaften Gedanken gehören nicht in die parteigebundene Presse. Statt dessen erklärt sie den Fremdsprachenunterricht zur Gefahrenquelle. Den will sie zwar nicht abschaffen, stellt aber die Frage: Warum ist dieser Unterricht nicht in der Lage, für eine stabile Bürgerwürde beim sozialistischen Nachwuchs zu sorgen? Die "Gedankenlosigkeit" der jungen Leute müsse durch patriotische Gefühle für Volk und Vaterland überwunden

Im Englisch-Unterricht hatte schon ein anderer Autor der Zeitung die Ursache des Übels vermutet. Nach der Auswertung von rund 2000 Leserzuschriften über den "Highlife-Kult" vieler junger Sowjetmenschen, die sich selbst auf russisch "Hajlajfisti" nennen, mußte er betrübt eine völlige Verwilderung der Sprachsitten feststellen: englische Worte überall, selbst Unterschriften und Städtenakyrillischen Buchstaben. "Solche Leute sind Grenzgänger zwischen uns und dem Westen. Zynismus ist ihre Lebensphilosophie. Ihnen fehlt jedes gesellschaftliche Ideal."

Als ein besonders perfides Beispiel zitierte der Autor Losoto den Brief eines zwanzigjährigen Studenten der Volkswirtschaft, der seine abweichende Lebenseinstellung voller Hohn, aber sicherheitshalber anonym zu Protokoll gab: "Klassische Musik habe icb immer gehaßt, ich mochte weder Puschkin noch andere. Warum es einen Mangel an Theaterkarten gibt, habe ich nie verstanden. Ich liebe die phantastische und die Science-fiction-Literatur. Ich habe modernste Schallplatten, ziehe mich modiscb an, gebe das Geld

"Wir stehen vor der Spitze eines Eisberges, von dem nur der Hang zu Importkleidung und westlicher Musik sichtbar ist. Aber von solchen Äußerlichkeiten führt der Weg zum Seelischen", stellt der Autor beunruhigt fest. Ein Teil der sowjetischen Jugend nehme ohne weiteres westliche Werte an und trenne sich von den eigenen. In ohnmächtigem Zorn hält er den Abtrünnigen vor: "Die Ahkehr vom eigenen Volk und der Gesellschaft, die dir alles gegeben hat, führt in die Selbstvernichtung!"

### Grönland sucht nach einer Zukunft außerhalb der EG

Die Probleme der EG sind zahlreich. Nun wird eines akut, das für Brüssel neu ist: Grönland, autonomer Teil Dänemarks, will die Gemeinschaft zum 1. Januar 1985 verlassen. Ein Vorgang, der eigentlich gar nicht vorgesehen ist. In Brüssel wird darüber

Von REINER GATERMANN

verhandelt.

ie Grönländer reagieren gereizt beim Thema EG, und die Dänen in Kopenhagen werden nervös. Sie befürchten, daß ihren Landsleuten aus dem Eismeer der Geduldsfaden reißen könnte, sie den Brüsseler Verhandlungen den Rükken kehren und sagen: Wir kommen auch ohne Einigung aus der EG raus. Die ungelöste Grönland-Problematik, heute fast ausschließlich auf den Fisch konzentriert, könnte auf den Sicherheitsbereich übergreifen, die amerikanischen Frühwarnsysteme auf der Insel kämen in die Diskus-

Die Inselbewonner waren von Anfang an gegen die EG und gerieten nur deswegen in sie hinein, weil sie 1972 noch nicht den autonomen Status der Färöer hatten, wo ebenfalls eine Mehrheit nein zur EG sagte. Ihn bekam Grönland erst 1979, und bei einer erneuten Volksabstimmung im Februar 1982 forderten 52 Prozent der Bevölkerung den Austritt. Obwohl die Regierung in Kopenhagen dies für eine Fehlentscheidung hält, fühlt sie sich an ihr Versprechen ge-

handlungen im Sinne Nuuks zu führen, andererseits jedoch auch zu ver-suchen, Grönland den Zugang zum EG-Markt zu erhalten.

Für die EG ist die Situation neu: Teil davon - die Gemeinschaft verlassen. Unter welchen Bedingungen kann das geschehen? Im Fall Grönland versuchen vor allem die Deutschen, sich im Austausch für den Zugang der Grönländer zum Markt Fischereirechte in den grönländischen Gewässern zu sichern, woher ihre Hochseeflotte etwa 50 Prozent ihrer Fänge holt. Aber von dieser Koppelung wollen weder Grönländer noch Dänen etwas wissen. Der Kopenhagener Außenminister Uffe Ellemann-Jensen: "Die Grönländer sollen nicht dafür bezahlen müssen, wenn sie die EG verlassen wollen." Und er fügt hinzu: "Jede britische Kolonie genießt Zollfreiheit, warum sollten die Grönländer für etwas bestraft werden, was sie im Grund gar nicht verursacht haben?

Großer Arger über die deutschen Trawler

Nun wollen ja die Grönländer um Fischereirechte verhandeln, auch mit den Deutschen, aber dies soll erst geschehen, wenn die Bande zu Brüssel gekappt sind, und dann nach den Regeln der freien Marktwirtschaft. Die Deutschen müßten wahrscheinlich mit anderen konkurrieren. Hier-

von erhoffen sich die Grönländer gute Preise. Schließlich wollen sie mit dem Verkauf von Fischereirechten die jetzt aus der EG kommenden Finanzhilfen ersetzen. Diese Kalkulation nimmt ihnen zwar niemand ab, andererseits ist es bisher noch keinem gelungen, sie von dieser falschen Einschätzung zu überzeugen.

Bitter und aggressiv werden die Grönländer, wenn das Gespräch auf die deutschen Trawler kommt, die gegen die Fangbestimmungen verstoßen. Auch nach Ansicht von Ellemann-Jensen sieht dies nach "systematischem Vorgehen" aus. Damit schädigt man die Grönländer sogar zweifach: Einmal fische man ungesetzlich und trage damit zu einer weiteren Zerstörung des bereits stark dezimierten Kabeljaubestandes bei, und zum anderen habe man mit dem Importboykott vielen Grönländern die Versorgungsgrundlage entzogen.

Obwohl kein Jäger auf der Insel Seehundbabys tötet - die Seehunde kommen erst im Alter von etwa zwei Jahren in die grönländischen Gewässer - finden sie in Westeuropa für ihre Felle auf Grund der Tierschutz-Kampagne keinen Absatz mehr. Vor einigen Wochen mußte in Kopenhagen eine Seehundfell-Auktion mangels Interesse und schlechter Preise eingestellt werden. Das Jahreseinkommen eines Jägers ist auf ungefähr 5000 Mark geschrumpft. Vor ein paar Jahren war es noch mehr als das

45 Prozent der arbeitenden Bevölkerung Grönlands bestreiten ihren Lebensunterhalt mit Einkünften vom

in Nuuk die wirtschaftliche Zukunft der Insel aufbauen. Trotz intensiver Versuche, den Fang auszuweiten, unter anderem auf Garnelen, ist der Kabeljau doch der wichtigste Erwerbszweig geblieben. Aber sein Jungbestand ist in den vergangenen Jahren um 90 Prozent zurückgegan-

Hierfür sind wahrscheinlich auch meeresbiologische Veränderungen verantwortlich. Aber das, was Außenminister Ellemann-Jensen in Athen gegenüber seinem deutschen Kollegen Hans-Dietrich Genscher als "reguläre Räuberei" bezeichnet, die zudem noch eine kleine und arme Bevölkerung treffe, dürfte ebenfalls ein wichtiger Schadensverursacher sein.

Geldstrafen und Verlust des Fangs

Nach einer Statistik des Grönlandministeriums in Kopenhagen wurden 1981 vier deutsche Trawler aufgebracht, 1982 waren es neun und 1983 sieben. Am bisher teuersten kam die Raubfischerei vor Grönland einen Fischer, dessen Fall bis zum obersten dänischen Gerichtshof ging. Dort wurde er 1982 zu 54 000 Mark Geldstrafe verurteilt, zudem wurde der Fang im Wert von 459 000 Mark kon-

Dänemarks Außenminister und Jonathan Motzfeldt, Vorsitzender der Regierungspartei Siumut, die sich gern mit den Sozialdemokraten ver-

Bonn eine Lösung zu finden. Jonathan Motzfeldt ist zudem bestrebt. einen gesunden Ausgleich zu finden zwischen den Folgen der Kolonialisierung der Arktisinsel und dem Bestreben ihrer rund 40 000 Einheimischen und etwa 10 000 Dänen, ihre Kultur zu erhalten, vielleicht sogar etwas von dem Verlorenen zurückzugewinnen, ein nationales Selbstbewußtsein aufzubauen und - trotz der belfenden Hand Dänemarks - ein Eigenleben zu führen. Im Gegensatz zu einem Flügel seiner Partei und der linksaußen angesiedelten Inuit-Partei will Motzfeldt nicht die Reichsgemeinschaft mit Dänemark kündigen.

zungsgebühr für schwere Lastzüge

im Fernverkehr? Dies wäre eine ge-

wisse Neuauslage des früheren Le-

ber-Pfennigs. Um ihn rechtlich abzu-

sichern, müßte er sowohl für den

Werkverkehr als auch für den ge-

werblichen Güterfernverkehr einge-

führt werden. Als Berechnungsmaß-

stab kämen sowohl die gefahrenen

Kilometer als auch eine Berücksichti-

gung der Schwerlast in Betracht. Bei

Inländern müßte die nicht einfache

Erhehung von den Finanzämtern, bei

Ausländern an der Grenze vorgenom-

men werden. Benachteiligt würden

durch eine solche Abgabe verkehrs-

ferne Gebiete und ländliche Räume.

Die deutschen Seehäfen würden ge-

genüber der ausländischen Konkur-

Ist dies nun alles unter dem Strich

nur ein Ferien-Theater? Nicht ganz.

Im Ausland wurde die Diskussion

über die Gebühren angeheizt. Die

französische Regierung hat langfri-

stig die Abschaffung auf ihre Fahnen

geschrieben. In Italien ist man noch

nicht soweit. Aber auch Paris fehlt

das Geld, die zum Teil in Privatbesitz

befindlichen Straßen zu überneh-

men. Und andere Länder wollen sich

angesichts der prekären Haushaltsla-

ge eine Einnahmequelle nicht ver-

schütten. Und so werden die Deut-

schen wohl vorerst in der Verkehrs-

politik erfolglos in Brüssel operieren

sucht, durch bilaterale Kontakte mit

renz weiter an Boden verlieren.

Das Verhältnis Grönlands zur EG ist emotional stark geladen. Viele Grönländer sind der Ansicht, daß Kopenhagen viel zu weit entfernt liegt, um ein Gemeinschaftsgefühl zu entwickeln. Allerdings bestehen nun umfangreiche familiäre Bande. Parallel zu den guten Beziehungen zu Dänemark möchte man sich aber auch intensiver als früher den Eskimos in Kanada und Alaska zuwenden. Jonathan Motzfeldt: "Es muß ganz klar sein, daß wir es unmöglich akzeptieren können, daß das frühere Kolonialverhältnis zu Dänemark nun abgelöst wird von einer technologischen Diktatur der EG, zu der wir im übrigen auch keine volkliche Gemeinschaft verspüren."

"Grönland befindet sich in einem Befreiungsprozeß\*, stellt Ellemann-Jensen fest. Die Dänen wollen der Bevölkerung dabei helfen.

# Die Kontoauszüge der American Express Karte zeigen Ihnen, was Sie wann wo und wofür bezahlt haben. Eine czeite Angabenkontrolle verlangt eine ezulte Buchflärung. Das perfekte Buchungsagstem son Anstienn Express orgari ihnen diese Arbeit. Sie legen die American Express Sarie vor und anterechreiben einen Behankungsbeiteg. Zur Kondrolle behalten bei 1 Mit, gente Burcherit führer Bekankungsbeiteg eine Behankungsbeiteg ein die gente behankung beig bei den geste bereiten die gente behankung beige die American Express Karte Pfansehhn, neffen was die sertiere den gehalten. The alle of the Office of the American Express Karte. Bezahlen Sie mit Ihrem guten Namen. AMERICAN EXPRESS

#### Steinkühler will zehn Milliarden für Investitionen

Ein öffentliches Investitionsprogramm von jährlich mindestens zusätzlich zehn Milliarden Mark hat IG-Metall-Vize Franz Steinkühler gefordert. Zur Finanzierung sollen die Bezieher von hohen und höchsten Einkommen und die Selbständigen stärker zur Kasse gebeten werden. Steinkühler begründet diese Forderung mit dem Hinweis, daß der Anteil der Lohnsteuer am Steueraufkommen ständig gewachsen, der Anteil der Gewinnsteuern gesunken sei. Er sieht darin eine "Folge der unsozialen Gesetzgehung und der halbkriminellen Umgehung von Gesetzen. Für die Reichen dieses Landes ist Steuerehrlichkeit ein Fremdwort und Steuerschwindel ein Kavaliersdelikt. Der Sumpf der Wirtschaftskriminalität muß trockengelegt werden".

Kritisch äußerte er sich zur Struktur der Staatsausgaben und sprach von einem Mißverhältnis zwischen den Aufwendungen für soziale und militärische Zwecke. Der Kampf gegen die Verschwendung öffentlicher Mittel durch Aufrüstung müsse mit dem Kampf gegen die Einsparung öffentlicher Mittel durch soziale Demontage verbunden werden.

#### Warschau ließ Priester verhören

Der wegen seiner Sympathien für die verbotene Gewerkschaft "Solidarität" bekannte Warschauer Priester Jerzy Popieluszko ist von der Polizei rund zwei Stunden verhört worden. Popieluszko wird vorgeworfen, in seiner Wohnung illegal Waffen, Munition und Untergrundliteratur aufbewahrt sowie in seinen Predigten das Priesteramt zum Schaden der Volksrepuhlik" mißbraucht zu ha-

Aus der Umgehung des Pfarrers verlautete, daß Popieluszko während der Vernehmung die Aussage verweigerte. Popieluszko bestreite auch weiterhin, daß die während einer Hausdurchsuchung nach Angaben der Behörden bei ihm gefundenen Gegenstände von ihm in die Wohnung gebracht worden seien. Der Priester war nach dieser Hausdurchsuchung kurze Zeit vor Weihnschten zunächst festgenommen, jedoch auf Ersuchen der Kirche wieder freigelassen worden.

### Ben Ari nennt Erklärung Union will mehr von Möllemann unpassend

Israelischer Botschafter weist auf Kanzler-Besuch hin

Als \_wenig hilfreich" für die gegenwärtigen Bemühungen für Frieden im Nahen Osten hat der israelische Botschafter in Bonn, Yitzhak Ben Ari, die jüngsten Außerungen des Staatsministers im Auswärtigen Amt, Jürgen Möllemann, bezeichnet. Der FDP-Politiker, der auch Prasident der deutsch-arabischen Gesellschaft ist, hatte am vergangenen Freitag in Düsseldorf erklärt, Bonn warte auf die Waffenwünsche Saudi-Arahiens. Gleichzeitig warnte Möllemann Israel vor einem übersteigerten Sicherheitsbedürfnis. Möllemann bei gleicher Gelegenheit: Die Bundesrepublik Deutschland und ihre europäischen Partner sollten Israel zu größerer Kompromißbereitschaft ge-genüber Jordanien bewegen (WELT v. 14. 1.).

Gegenüber der WELT sagte Ben Arl dazu: "Israel hat wiederholt seine Bereitschaft erklärt, mit Jordanien zu verhandeln. Es ist daher unlogisch, daß wir uns gegenüber europäischen Staaten zu Kompromissen verpflichten. Dies kann nur in direkten Verhandlungen mit den Konfliktpartnern geschehen."

Die Erklärung Möllemanns bezeichnete der israelische Diplomat als unpassend. Dies gelte besonders für den Zeitpunkt: "Dabei beziehe ich mich auf die Bemühungen mehrerer Staaten, gegenwärtig Friedens-gespräche im Nahen Osten einzuleiten. Unsere arahischen Nachbarn. und hier insbesondere Jordanien, sind immer noch der unrealistischen Meinung, daß Europäer und Amerikaner für sie 'die Kastanien aus dem Feuer holen' können. Amman versucht nach wie vor, direkte Friedensgespräche mit Jerusalem zu vermeiden." Die Forderung nach einseitigem Druck auf Jerusalem bestärke Hussein lediglich in seiner Haltung, "den Sprung ins kalte Wasser nicht zu wagen, also direkt mit uns zu

#### Konflikte beilegen

Israel wünsche nichts sehnlicher als eine Aussöhnung mit seinen Nachbarn. Der jüdische Staat wolle alle Konflikte auf diplomatischer Ebene beilegen", sagte Ben Arl, Israel lehne daher entschieden vermehrte Waffenlieferungen in die Region ab. "Waffenlieferungen der Bundesrepuhlik Deutschland oder eines anderen

RAFAEL SELIGMANN, Bonn Staates an ein arahisches Land, das sich im Krieg mit Israel betrachte, sind weder ein internes noch ein bilaterales Problem dieser Staaten - sie beeinflussen vielmehr Krieg und Frieden in diesem Raum."

Dies gelte insbesondere für Saudi-Arahien. Denn nach Ansicht des israelischen Botschafters besteht eine Diskrepanz zwischen den Zusagen Riads an potentielle Waffenlieferanten und den wirklichen Absichten dieses arabischen Landes. Ben Ari: "Ich möchte jeden Lohhyisten für Waffenlieferungen an Saudi-Arabien bitten zu überlegen, wie man derarti-ge Erklärungen Risds beurteilt. Man sollte hier unterscheiden zwischen Erklärungen saudiarahischer Politiker gegenüber deutschen Stellen, daß diese Waffen nur für die Verteidigung des eigenen Hoheitsgehietes benutzt würden und Stellungnahmen derselben Politiker im arabischen Raum. Darin wird gesagt, daß Saudi-Arabien nicht bereit ist, irgendwelche Einschränkungen beim Gehrauch dieser Waffen zu akzeptieren." Nach wie vor sei das erklärte Ziel Saudi-Arahiens kein Frieden mit Israel, sondern die Eroberung Jerusa-

#### Gute Beziehungen

Entschieden weist Ben Ari den Vorwurf Möllemanns zurück, Israel versuche die Beziehungen zur Bundesrepublik Deutschland unter Kuratel der Beziehungen zum jüdischen. Staat zu stellen. Jerusalem habe niemals gefordert, so Ben Ari, "daß die Bundesrepublik Deutschland oder irgendein anderes Land, keine guten Beziehungen mit der arabischen Welt entwickeln sollte. Im Gegenteil, es sind die arabischen Staaten, die in der Vergangenheit so gehandelt haben und es auch gegenwärtig versuchen"

Abschließend sagte Ben Ari, er hoffe, daß die Stellungnahme Möllemanns keine Störung für die bevorstehende Reise des Bundeskanzlers nach Israel bedeutet: "Ich glaube, daß die israelische Öffentlichkeit Staatsminister Möllemann auch als Präsidenten der deutsch-arabischen Gesellschaft kennt. Ich hoffe daher, daß seine Erklärungen in Israel als im Interesse der arabischen Welt angesehen werden und nicht als Teil des Dialogs zwischen Deutschland und Israel."

### bei Wehrdienst erreichen

RÜDIGER MONIAC, Bonn Bundeskanzler Helmut Kohl ist entschlossen, noch in diesem Jahreine Lösung zu finden, mit der "mehr Wehrgerechtigkeit" erreicht wird. In der christlich-liberalen Koalition wird mit Sorge gesehen, daß gegenwärtig sehr starke Jahrgänge von jungen Mannern zur Ahleistung des Grundwehrdienstes heranstehen, so daß nur ein Teil von ihnen zur Bundeswehr gerufen wird. Etwa 40 Prozent eines Jahrgangs werden deshalb gegenwärtig zur Erfüllung ihrer Wehrpflicht faktisch nicht herange

Mit dieser Prohlematik unter anderem will sich der Arbeitskreis der Verteidigungspolitiker der CDU/ CSU-Fraktion am kommenden Freitag und Samstag in Bonn auf einer Klausurtagung befassen. Bislang ist offen, für welchen Lösungsweg zur Erzielung von Wehrgerechtigkeit sich die Abgeordneten der Union entscheiden werden. Vor der Klausurtagung wurden von Fachleuten verschiedene Möglichkeiten durchdacht, die sich zum einen auf die Einführung einer sogenannten Wehrsteuer für Nichtdienende richten zum anderen aber eine Entlastung für Dienende zum Ziel haben würden.

Der "Wehrsteuer" werden dabei am wenigsten Chancen der Realisierung eingeräumt. Dieses Projekt wurde bereits vor Jahren von der Adorno-Kommission in einer Untersuchung zur Wehrstruktur als nicht durchführbar erklärt. Als besonders hinderlich dabei wurde der große Verwaltungsaufwand angeführt. Mehr Chancen geben die Experten hinge-gen einem Modell, das die Entlastung oder Belohnung der jungen Männer nach ihrem Grundwehr- oder Zivildienst ermöglichen würde. Gedacht wird an die Schaffung eines Steuernachlasses oder auch an die Gewährung eines zinslosen Darlebens, mit dem dem jungen Mann entweder die Gründung einer Familie erleichtert oder seine weitere Berufsausbildung mitfinanziert wird. Man denkt an eine Größenordnung von mindestens 10 000 Mark. Bei rund 240 000 Grundwehrdienstleistenden und weiteren 60 000 Zivildienstleistenden jährlich würden soviele Darlehen den Bundeshaushalt mit rund drei Milliarden Mark belasten.

### "Erneuerung der SPD in Niedersachsen notwendig"

Schröder sieht gute Chancen für Spitzenkandidatur

C. GRAF SCHWERIN, Hannover Der niedersächsische Bundestagsabgeordnete Gerhard Schröder schätzt seine Chance, auf dem Landesparteitag der SPD im Sommer zum Spitzenkandidaten gegen Ernst Albrecht für die Wahlen 1986 aufgestellt zu werden, "durchaus gut ein". erklärte er in einem Gespräch mit der WELT. Schröder, der sich aus eigenem Antrieh um die Spitzenkandidatur beworben und gegen den der SPD-Landesvorstand die ehemalige Familienministerin Anke Fuchs aufgestellt hat, ist Vorsitzender des größten Parteibezirks in Niedersachsen. der auf dem Parteitag 96 von 200 Delegierten stellt.

Aber auch außerhalb seines Berirks habe er in Diskussionen den Eindruck gewonnen, daß die Partei-basis "die Notwendigkeit der Erneuerung der Partei inhaltlich wie personell" durchaus begriffen habe. Diejenigen, die Anke Fuchs aufgestellt haben, verfolgen damit das Ziel, diesen Neuanfang zu verhindern. Anke Fuchs ist eine Kandidatin derer, die in den letzten zehn Jahren nicht sonderlich erfolgreich niedersächsische Landespolitik formuliert und gemacht haben."

#### Neue Generation

Der 39jährige Politiker sieht sich als Repräsentant einer neuen Generation in der Partei, der neuen Politik der SPD in der Opposition. Aber es bedürfe nicht nur "der Erneuerung des Spitzenkandidaten, sondern auch der Spitze" der SPD in Niedersachsen. Es gehe darum, das, "was es an sinnvollen Aktivitäten der Partei überall gibt, auch im Landtag, an der Spitze zu hündeln und glauhwürdig nach außen zu vertreten", um die absolute Mehrheit der CDU im Lande zu brechen. Dies könne mir gelingen, wenn die SPD ihre Politik deutlich gegen die der CDU abgrenzt, wieder zır klaren Opposition zırückfindet.

Als Vorsitzender der Jusos hatte Schröder begonnen, die jungen Sozialisten zur Auseinandersetzung mit den Denkanstößen der Grünen zu hringen. Einer unveröffentlichten Meinungsumfrage zufolge würde sich Schröder 1986 in der Opposition allein mit den Grünen wiederfinden, die FDP kame nicht in den Landtag zurück. Wenn es der SPD gelänge, die absolute Mehrheit der CDU zu brechen, müßte er die Unterstützung

der Grünen für eine Minderheitenregierung suchen. "Ich hin für ein sehr rationales und

deutliches Verhältnis zu den Grünen. Es kann keine Koalitionsaussage, auch nicht augenzwinkernd, für eine Partei vor der Wahl geben, sondern die SPD muß deutlich machen, daß sie alleine um die Rückkehr an die politische Macht kämpft." Schröders Ziel ist ein Zweiparteienparlament. um 1990 die absolute Mehrheit zu erringen. Gegenüher den Grünen und der FDP werde es, soweit er es verhindern könne, weder eine "Ausgrenzungspolitik noch Anbiederung"

#### Keine eindeutige Haltung

Im Verhältnis zu den Grünen spielt die Aussage über die geplanten atomaren Entsorgungsanlagen in Dra-gahn und Gorleben eine entscheidende Rolle. Die Haltung der Landes-SPD ist hier nicht eindeutig. Sie hat ihre Zustimmung zur Wiederaufarbeitungsanlage gegeben, lehnt aber Dragahn als Standort ab, ohne, wie die FDP, einen anderen Standort zu nennen. Dies würde ich zu ändern versuchen\*, meint Schröder, der im ührigen nicht daran glaubt, daß Niedersachsen gegenüber Bayern in der Standortfrage noch eine Chance hat. Meiner Meinung nach ist das Projekt der Wiederaufarbeitungsanlage sowohl ökonomisch als auch von der zu erzielenden Sicherheit her nicht zu verantworten. Meine Position ist die eines klaren Neins zum einen wie zum anderen Standort (Dragahn und Gorleben). Dies müßte die SPD auch sehr schnell als ihre Position öffentlich formulieren."

Ein anderes zentrales Thema der Landespolitik in diesem Jahr ist die Verabschiedung des Rundfunkgesetzes. Der in anderen Ländern von der SPD angekündigte Glaubenskrieg um die neuen Medien werde in Niedersachsen unter Schröder nicht stattfinden. "Ich muß Ihnen ganz of-fen sagen, daß der Norddeutsche Rundfunk, wie er jetzt personell und auch qualitativ ist, nicht einen besonderen Anreiz hietet, um für das öffentlich-rechtliche Rundfunkwesen auf die Barrikaden zu gehen." Die leidige Suche nach Ausgewogenheit" habe der Qualität geschadet und habe "das Programm zur vollkommenen Konturenlosigkeit ver-

#### Hamm-Brücher für Kritik an Genscher gerügt

Die FDP-Bundestagsabgeordnete Hildegard Hamm-Brücher ist vom bayerischen FDP-Vorsitzenden Manfred Brunner wegen ihrer Kritik an Parteichef Hans-Dietrich Genscher scharf gerügt worden. Brunner warf Frau Hamm-Brücher in einem Brief vor, "der Partei Schaden zugefügt" und "zum wiederholten Mal das Mindestmaß notwendiger Solidarität verletzt" zu haben. Sie sei damit zum Stichwortgeber des politischen Gegners" geworden. Frau Hamm-Brucher hatte den Vorschlag Genschers zur Schaffung von Eliteuniversitäten als "Position des bildungspolitischen Ellenbogenliberalismus" kritisiert.

Brunner erklärte, Frau Hamm-Brücher habe die Haltung Genschers "falsch dargestellt". Genscher habe stets deutlich gemacht, daß es ihm um die Förderung von Leistungseliten bei gleichen materiellen Zugangsmöglichkeiten für alle jungen Menschen" gehe. Es sei im übrigen auch eine Geschmacksfrage, oh man Gen-scher gerade im DGB-Organ "Welt der Arbeit" zu einer Zeit \_krankheits-Reaktionsunfähigkeit\* bedingter

#### Freiheit Glistrups von kurzer Dauer?

rtr, Kopenhagen Der dänische Steuer-Rebell Mogens Glistrup ist gestern aus dem Gefängnis entlassen worden, nachdem er bei den Wahlen vorsechs Tagen erneutins Parlament gewählt worden war. Dies teilte die Gefängnisverwaltung mit. Die Freilassung des wegen Steuerhinterziehung zu drei Jahren Gefängnis verurteilten Glistrup wurde aufgrund des Immunitätsprinzips für Parla-mentsmitglieder verfügt. Allerdings erwarten Beobachter, daß Glistrup bereits bei der ersten Sitzung des neuen Parlaments am 24. Januar die Immunität wieder entzogen und eraus dem Parlament ausgeschlossen wird.

Glistrup war erst am vergangenen Donnerstag aus dem offenen Strafvollzug geflüchtet und kurze Zeit darauf wieder festgenommen worden. In Dänemark ist im Zusammenhang mit dem Glistrup-Fall eine politische und juristische Kontroverse über die Immunitätsprohlematik ausgelöst worden. Im Juli 1983 war der ebemalige Millionär bereits einmal aus dem Parlament ausgeschlossen worden.

1.44

क्षा यक्कि

### Rheumabehandlung

### Besinnung auf das Bewährte.

Die medizinische Forschung stellt fest: Trotz verbesserter Lebensbedingungen werden immer mehr Menschen zu Rheumatikern. Während es nach wie vor keine grundsätzlich neuen Erkenntnisse gibt, welche die Rheumabehandlung revolutionie-ren würden, kann der Rheumatiker auf ein Medikament zurückgreifen, das sich seit 70 Jahren auf diesem Gebiet bewährt.

#### Das Rheuma-Medikament mit breitem Wirkungs-Spektrum...

Das bewährte Antirheumatikum Togal kann hier Das bewährte Anurheumaukum Togal kann hier die ersehnte Erleichterung bieten, weil es die Schmerzen rasch nimmt. Zudem schaffl es wichtige Voraussetzungen für die Heilungsförderung, weil es tief in den rheumatischen Krankbeitsprozeß eingreift, denn es läßt Entzündungen und Schwellungen abklingen. Die Beweglichkeit bessert sich spürbar. Das Leben des Rheumatikers wird wieder lebenswert.

### Die besonders gote Verträglichkeit durch eine Therapie der Vernunft...

Togal Tabletten enthalten anstatt einerbochdosierten Substanz eine spezielle Kombination von our 3 Wirkstoffen. Der Effekt: Eine gesteigerte Gesamtwirkung, die eine besonders niedrige und trotzdem ausreichende Wirkstoff-Dosierung erlaubt.
Übrigens: Seit 70 Jahren hat sich Togal in der Rheuma-Behandlung als besonders gut verträglich bewährt. Togal gibt es rezeptfrei in jeder Apotheke.

Toggi lebtetten bei Rheums, Neuralgien, Rücken-, Kopi- u. s. Schmerzen sowie Srkettungs-Grippe. Nicht anwenten bei Salroylatüberempfindlichkeit (Asthma), erföhter Bittungsneigung, Magen-Damblutungen bzw. geschwüren, vorgeschäftigter Niere und in den letzten 3 Schwangerschaftsmonsten. Längere ng und höhere Doslerung nicht ohne

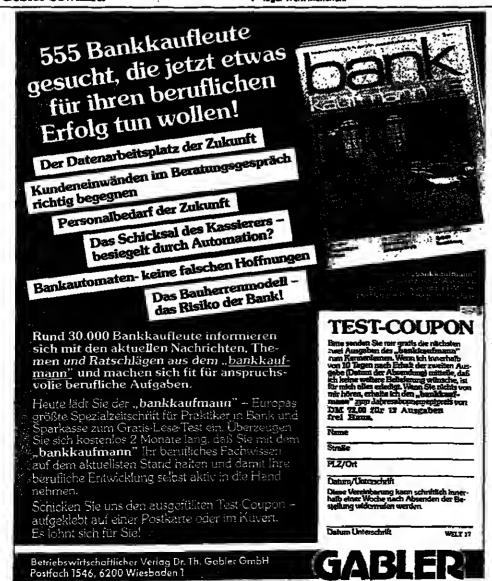







#### ik an CDU und FDP bieten Börner Gespräche an

DW. Frankfort Nur wenige Stunden nach der Ent-scheidung der hessischen Grünen für eine Zusammenarbeit mit der SPD im Wiesbadener Landtag haben CDU und FDP dem geschäftsführenden Ministerpräsidenten Holger Börner Gespräche über die unverzügliche Bildung einer stabilen Landesregierung angeboten". Die Landesvorsitzenden von CDU und FDP, Walter Wallmann und Wolfgang Gerhardt, erklärten nach einer gemeinsamen Konferenz, eine Kooperation von SPD und Grünen bedeute eine "Gefährdung für das Land Hessen\*. Deshalb sei die Bildung von einer parlamentarischen Mehrheit der Landesregierung unumgänglich.

In dem Beschluß der Landesversammlung der Grünen sehen CDU und FDP keine feste Grundlage für Regierungsbildung und Landespoli-tik in Wiesbaden. Es sei noch nicht einmal gesichert, ob und mit welchem Inhalt der Haushalt 1983 beschlossen werden könne.

Die Grünen argumentierten, jetzt stehe die "Vertragsfähigkeit" der Sozialdemokraten auf dem Prüfstand. Die Landtagsgruppe der Grünen verlange von der SPD eine "klare Antwort" auf das Angebot einer längerfristigen Zusammenarbeit. Der Abge-ordnete Kerschgens erklärte, die Sozialdemokraten müßten nun zeigen, ob sie entsprechend ihrem Parteitagsbeschluß vom November 1983 Hessen als . Gegengewicht zu der derzeitigen Bundesregierung aufbanen wollen. Kerschgens drängte zur Eile: Die Verhandlungen zwischen SPD und Grünen könnten bereits am 30. Januar fortgesetzt werden. Dabei müßten "handfeste Abmachungen" erzielt und auch umgesetzt werden.

or in ter∰

10 - 10 mm - 10 mm

7.

#### **IG Druck beharrt** auf Forderungen

dps, Stuttgart Vor Beginn der Verhandlungen über die Forderung der IG Druck und Papier nach der 35-Stunden-Woche in der Druckindustrie am 18. Januar in Frankfurt sind die konträren Standpunkte beider Tarifpartner deutlich zutage getreten. Der Vorsitzende der IG Druck und Papier, Ernst Ferlemann, unterstrich vor Journalisten die absolute Notwen-digkeit einer wöchentlichen Arbeitszeitverkürzung bei vollem Lohnausgleich, um bestehende Arbeitsplätze zu sichern und neue Arbeitsplätze in dieser Branche zu schaffen. Dagegen lehnte der sozialpolitische Sprecher des Bundesverbandes Druck, Manfred Beltz Ruebelmann, die geforderte Arbeitszeitverkürzung, die auch mit dem Verlangen nach einem Rationalisierungsschutz gekoppelt ist, "strikt ab". Die Forderung der IG Druck nach der 35-Stunden-Woche würde für die Druckindustrie eine Gesamtbelastung von über 18 Prozent hringen.

#### Gericht stoppt Bau des Kraftwerks Ohu

DW./rtr, Regensburg
Das Verwaltungsgericht Regensburg hat gestern einen Baustopp für das Kernkraftwerk Isar II (1350 Megawatt) in Obu bei Landshut verhängt. Es hoh die erste Teilerrichtungsgenehmigung des bayerischen Umweltministeriums vom Juli 1982 auf, gegen die eine 44jährige Bäuerin geklagt hatte. Das Gericht begründete seine Entscheidung vor allem da-mit, daß der Genehmigungsbescheid "unbestimmt" sei. Das Umweltministerium überblicke offenbar den Inhalt des Genehmigungsbescheids selbst nicht; so lasse sich beispielsweise nicht feststellen, welche von mehreren hundert Unterlagen die je-weils gültigen seien. Auch seien bei einem Änderungsbescheid die Vorschriften über die Beteiligung der Offentlichkeit verletzt worden. Das Gericht ordnete aufschiebende Wirkung an. Es geht davon aus, daß das 5,4-Milliarden-Projekt, das 1988 fertiggestellt sein sollte, sich nun um drei bis vier Jahre verzögert. Die Bauberren des Reaktors wollen den baye-Verwaltungsgerichtshof

# nur ein Geschichtsforum?

Befürchtung nach Hearing: Berlin vergibt große Chance

AXEL SCHÜTZSACK, Berlin Noch bei seinem letzten Aufenthalt in Berlin im vergangenen Jahr hatte Bundeskanzler Helmut Kohl die Gründung eines Deutschen Historischen Museums in der ehemaligen Reichshauptstadt, wenn auch nicht angemahnt, so doch nochmals auf die Unterstützung dieses Projekts von seiten der Bonner Regierung hingewiesen. Immerhin hält der Kanzler eine Institution zur Veranschaulichung der deutschen Nationalgeschichte in Berlin für so wichtig, daß die Verwirklichung dieses Projekts zum Bestandteil seines Regierungsprogramms geworden ist.

Seither wird in Berlin mit deutscher Gründlichkeit über dieses Proiekt diskutiert, rasoniert, meditiert. In Experten-Hearings streiten sich Museumsfachleute mit Historikern und unter sich. Gutachten werden produziert, Politiker informiert, Kritik an dem Projekt vor allem von der Berliner Kultur-Lobby inszeniert. Mit wachsendem Unbehagen, ja

zum Teil mit Betroffenheit, wird von Vertretern der Bonner Regierungsszene das auf der Bühne des Berliner Reichstagsgebäudes inszenierte Experten-Hearing beobachtet. Hinter vorgehaltener Hand wird gefragt, oh die "Provinzialisierung" des Denkens in Berlin schon so weit vorangeschritten sei, daß die einmalige Chance einer einmaligen Institution der Stadt nicht begriffen werde, einer Institution, in der versucht werden soll, den Deutschen darüber Auskunft zu geben, was war, woher wir kommen, und was ist, wo wir stehen. Die Bonner Befürchtungen scheinen nach dem letzten Experten-Hearing keineswegs unbegründet zu sein.

"Wütende Empfindlichkeit"

Berlins Kultursenator Volker Hassemer hat offenbar das ursprüngliche Konzept eines Museums für Deutsche Geschichte bereits stillschweigend begraben. Anders läßt sich kaum erklären, daß in der Einladung des Kultursenators zum zweiten Hearing nur noch von einem "Forum für Geschichte und Gegenwart" die Rede ist Für das Projekt eines Geschichtsforums machten und machen sich zwar nicht nur, aber doch vor allem diejenigen stark, die von vornherein der Idee eines Deutschen Historischen Museums skeptisch gegenüberstehen. Sie plädieren dafür, daß der Gropius-Bau unmittelbar an der Mauer, in dem die Preußen-Ausstellung stattfand, nicht in Zukunft allein von einem Deutschen Historischen Museum genutzt, sondern zum Experimentierfeld für Ausstellungen

unterschiedlicher Art wird. Der Berliner Verleger Wolf Jobst Siedler konnte sich daher auch nicht verkneifen, auf die wenig überzeugende "wittende Empfindlichkeit", auf das Pathos im Kampf um den Besitzanspruch" am Gropius-Bau hinzuweisen Nachdem das Gropius-Haus vor zwanzig Jahren zum Abriß freigegeben worden sei, habe sich bis vor kurzem niemand für den heruntergekommenen

Aushöhlung einer Idee

Der Erlanger Historiker Michael Stürmer warnte bereits auf dem ersten Hearing nachdrücklich vor einem Forum für Geschichte, das ja experimentell sein solle und überhaupt keine Grenzen setze. An der Mauer neben dem nicht mehr vorhandenen Prinz-Albrecht-Palais nun alle möglichen "Lustbarkeiten" zu veranstalten, und seien sie noch so progressiv, halte er für geschmack-

Der Verlauf der Diskussion im Berliner Reichstagsgebäude hat tatsächlich deutlich gemacht, daß der Gedanke eines Forums für Geschichte die Gefahr einer Verwässerung und Aushöhlung der ursprünglichen Idee eines Deutschen Historischen Museums in sich birgt, einer Institution bei der es nach den Worten von Stürmer darum geht, deutsche Geschichte in ihrer Wechselwirkung und im Vergleich mit der europäischen Geschichte begreifbar zu machen.

Die Diskussion über ein Deutsches Historisches Museum in Berlin erweckt unwillkürlich Erinnerungen an ein anderes Projekt, dessen Verwirklichung auch einmal in einer Regierungserklärung angekündigt wurde; die Nationalstiftung.

Steht einem Deutschen Historischen Museum in Berlin ein ähnliches Schicksal bevor? Kultursenator Hassemer begründet sein Einschwenken auf ein Forum für Geschichte und Gegenwart damit, daß nur so die erforderliche Zustimmung der FDP im Abgeordnetenhaus zu erreichen sei. Hat er auch die mahnenden Worte des Münchener Museumsfachmanns Stöltzl bedacht, daß Berlin drauf und dran sei, sich mit dieser Geschichte furchtbar zu

### Grüne: Bastians Wünsche sind nicht zu erfüllen

Weitere Abgeordnete könnten eigene Forderungen stellen

STEFAN HEYDECK, Bonn Bei den Grünen im Bundestag wird befürchtet, daß sie den ehemaligen Bundeswehr-General Gert Bastian nicht mehr in ihren Reihen halten können. Gerechnet wird damit, daß er seine Drohung wahrmacht und unter Mitnahme seines Mandats künftig als fraktionsloser Abgeordneter im Bundestag sitzt. Möglicherweise wird es schon heute auf einer Fraktionssitzung zu einer Klärung kommen. Bastian hatte in einem WELT-Gespräch Ende vergangener Woche angekündigt, er wolle sich spätestens um die Monatswende endgültig entscheiden.

Zur Begründung ihrer Befürchtung heißt es bei den Grünen, die von dem 60jährigen früheren General in einem Brief und auf einer Klausursitzung erhobenen politischen und organisatorischen Forderungen könnten von den Abgeordneten kaum akzeptiert werden. Sie würden auch nur schwer umzusetzen sein.

Bastian hatte unter anderem heftige Kritik am internen Zustand und der Arbeit der Fraktion geäußert. Der nach seiner Ansicht wachsende Einfluß ehemaliger Mitglieder des Kommunistischen Bundes (KB) müsse zurückgedrängt werden. Diesem Flügel wird allerdings lediglich der Abgeordnete Jürgen Reents zugerechnet. Außerdem bemängelte Bastian das Klima in der Fraktion. Er verband dies mit der Forderung nach mehr Solidarität

Bei den Grünen herrschen über ihn aber auch Verärgerung und Unmut; weil er nach der Klausmsitzung am vergangenen Mittwoch, auf der ursprünglich ein Arbeitsprogramm be-raten werden sollte, sich in einer Reibe von Interviews mit seinen Beschwerden und Änderungswünschen an die Öffentlichkeit gewandt hatte. Das gilt auch für Petra Kelly. Sie hatte für sich zwar ausdrücklich einen Fraktionsaustritt abgelehnt. Gleichzeitig hatte sie sich mit Nachdruck zu Bastian bekannt und ihre enge vertrauensvolle Zusammenar-

Wenn Bastian die Fraktion verläßt, werden die Grünen einschließlich Dirk Schneider von der Alternativen Liste (AL) Berlins nur noch 27 Abgeordnete stellen. Das könnten, so wird nicht ausgeschlossen, andere Grüne nutzen, um ihrerseits die Durchsetzung von Forderungen zu erzwingen. Denn wenn noch zwei Abgeordnete fraktionslos würden, ginge der Fraktionsstatus verloren. Die Folge wäre unter anderem, daß Mittel der öffentlichen Hand gestrichen würden.

### Historisches Museum oder Tony Benn steht wieder vor der Tür von Labour in Westminster

Kandidat für Nachwahl im sicheren Wahlkreis von Chesterfield / Neue Flügelkämpfe?

FRITZ WIRTH, London Tony Benn, das "enfant terrible" der britischen Labour Party, befindet sich auf dem Weg zu einem parlamen-tarischen Comeback, und die britische Presse behandelt dieses Ereignis, als halte ein politischer Belzebub Einzug in Westminster. Die Labour Party im Wahlkreis Chesterfield ernannte am Sonntag abend Benn mit großer Mehrheit zu ihrem neuen Unterhauskandidaten als Nachfolger für den zurückgetretenen Eric Varley. Die Nachwahl wird Anfang Marz stattfinden. In Fleet Street hat man bereits begonnen, diese Wahl zum politischen Ereignis des Jahres boch-

zustilisieren. Tony Benn war bei der letzten Unterhauswahl nach 30jähriger Parlamentszugehörigkeit in Bristol ge-scheitert, nachdem die Wahlkreisgrenzen seines Wahlbezirks zu seinen Ungunsten geändert worden waren. Seine Rückkehr ins Parlament war seither jedoch nur noch eine Frage der Zeit und der passenden Gelegenheit. Die Überraschung, mit der sein Comeback in Chesterfield registriert wurde, ist deshalb völlig ungerecht-

fertigt. Chesterfield ist seit Jahrzehnten ein sicherer Labour-Wahlkreis. Obwohl man in dieser Stadt hisher meist gemäßigten Labour-Politikern den Vorzug gegeben hat, sollte der linksradikale Tony Benn keine ernsthaften Schwierigkeiten haben, sein Unterhausmandat zurückzugewinnen. Der letzte Labour-Kandidat gewann die Wahl in Chesterfield mit einer Mehrheit von 7763 Stimmen.

Tony Benn, der einst seinen Adelstitel aufgab, um wieder für das Unterhaus wählbar zu werden, ist seit etwa zehn Jahren eine Problemfigur innerhalb der Labour Party. Er ist zum Herold der radikalen Linken geworden und kämpft seit der Wahlniederlage Labours im Jahre 1979 mit einigem Erfolg für eine Reform der Labour Party, mit dem Ziel, die Machtstrukturen von der Parteispitze und der Unterhausfraktion an die Parteibasis zu verlagern.



ny Benn.

Er ist mit dieser Kampagne zu einem Argernis und schließlich sogar zu einem Erzfeind für die letzten drei Labour-Führer Lord Wilson, James Callaghan und Michael Foot geworden. Sie werfen ihm mangelnde Loyalität vor und lasten ihm zugleich die Spaltung der Partei an, die schließlich zur Ahsplitterung der gemäßigten Kräfte in der Sozialdemokratischen Partei führte.

Die neue Labour-Führung Kinnock-Hattersley hat das Comeback Benns mit gemischten Gefühlen zur Kenntnis genommen. Sie hat in den letzten Monaten mit sichtbarem Erfolg begonnen, die Partei wieder politisch glauhwürdiger zu machen und ideologisch etwas mehr zur Mitte zu rücken. Tony Benn, der nach einem Wahlsieg in Chesterfield mit Sicherheit wieder zur Galeonsfigur des hisher führerlosen linken Parteiflügels werden dürfte, könnte diesen Reformkurs zumindest in den Augen der Wähler wieder in Frage stellen. Die übrigen Parteien jedenfalls registrieren das Comeback Benns mit kaum verhohlener Genugtuung. Sie bekommen mit Benn wieder einen politischen "Buhmann", mit dessen Hilfe sich wirksame Wahlslogans gegen Labour formulieren lassen.

Parteichef Kinnock selbst befindet sich in einem Dilemma. Obwohl er dem linken Flügel nahesteht, hat er seit spätestens zwei Jahren ein gestörtes Verhältnis zu Benn. Das wurde besonders kraß im Jahre 1981 deutlich, als Kinnock die Wahl Benns zum stellvertretenden Parteiführer

Andererseits ist die bevorstehende Nachwahl in Chesterfield der erste öffentliche Wählertest für die neue Parteiführung und daher nicht nur bedeutend für Benn selbst, sondern zugleich auch ein erstes Vertrauensvotum für Kinnock. Er ist deshalh wohl oder übel gezwungen, in Chesterfield für den ungeliebten Benn die Trommel zu rühren. Es stehen für Labour turbulente und schwierige

#### Moskau bestätigt Katastrophe im Tunnel bei Kabul

F. H. NEUMANN/DW. Moskau Mit mehrals einjähriger Verspätung hat die sowjetische Militärzeitung "Krasnaja Swesda" (Roter Stern) am Wochenende eine Katastrophe in dem 2600 Meter langen afghanischen Salang-Tunnel bestätigt. Nach dem Zusammenstoß eines Tankwagens mit dem Führungsfahrzeug eines sowjetischen Militärkonvois waren am 3. November 1982 in dem Tunnel 2000 afghanische Zivilisten und 700 Sowiet-Armisten verbrannt oder erstickt, hatten westliche Diplomaten berichtet. Die hohe Zahl der Todesopfer war darauf zurückzuführen, daß die Sowjets den Tunnel von beiden Seiten ahriegelten, weil sie an einen Angriff der afghanischen Widerstandskämpfer glaubten.

Die sowjetische Zeitung gab aber etzt lediglich den Tod "einiger Fahrer" durch Abgase zu. Als Ursache des "traurigen Vorfalls" nannte das Blatt einen "plötzlichen" Motorschaden bei einem Fahrzeug. Zugleich rühmte die Zeitung die Leistungen eines sowjetischen Oberstleutnants, der mit seinen Soldaten dafür gesorgt habe, daß jetzt der Verkehr durch den höchstgelegenen Tunnel der Welt "wie ein Uhr-

Wegen der Gefahr von Überfällen werde der Tunnel nur am Tage befahren, räumt "Krasnaja Swesda" ein. Zu den Aufgaben der sowjetischen Wachposten gehöre es, diese Anschläge zu verhindern. Der Tunnel ist der neuralgische Punkt der wichtigsten Verbindungsstraße zwischen Kahul und der Sowjetunion. Fast der gesamte Nachschub der mehr als 100 000 Mann starken sowjetischen Invasionstruppen qualt sich durch die enge, schlecht beleuchtete und mangelhaft entlüftete Röhre des insgesamt nur zweispurigen Tunnels in 3363 Meter Höbe.

#### Shamir kam zu Haddads Begräbnis

PMR/SAD/dpa, Beirut Unter Teilnahme der politischen und militärischen Führungsspitze Israels, aber ohne Abgesandte der Regierung in Beirut, haben rund 10 000 Bewohner Südlibanons gestern den christlichen Milizenchef Saad Haddad in seinem Heimatdorf Mardschajun zu Grabe getragen. Der ehemalige Major der libanesischen Armee war am Samstag im Alter von 46 Jahren an Krebs gestorben.

Israels Ministerpräsident Shamir sagte: "Ich bin gekommen, um im Namen der israelischen Regierung und des jüdischen Volkes von einem treuen Freund Abschied zu nehmen." Haddad habe es .auf sich genommen, sein Schicksal mit unserem zu verbinden". Auch Verteidigungsminister Arens, Minister Sharon, Generalstabschef Levy und Opposi res waren anwesend.

Die Nachfolge Haddads ist noch ungeklärt. Sie muß zwischen der libanesischen Regierung, dem Oberkommando der libanesischen Armee und der israelischen Armeeführung ausgehandelt werden. Wie verlautet, ist Jerusalem derzeit bemüht, in "sehr vorsichtigen Verhandlungen mit Beirut den libanesischen Obersten Elias Halil als neuen Kommandanten der rund tausend Mann starken Milizen durchzusetzen. Halil, ein Freund Haddads, gehört den regulären Streitkräften Libanons an. Nach Angaben von informierter Seite hofft Israel, daß Beirut sich mit der Wahl Halils einverstanden erklärt und damit den ersten Schritt zur Eingliederung der Milizen in die reguläre Armee unternimmt.

Gegenwärtig werden die Milizen von den Israelis mit Waffen, Munition, Uniformen und Besoldung versorgt. Diese Truppe ist also in der Praxis den Wünschen der Israelis zugänglicher als dem Willen der Zentralregierung in

### In Madrids neuer Armeeführung zählt vor allem militärische Sachkompetenz

Auch die neue Generation der Offiziere sieht in Franco "Spaniens Scharnhorst"

ROLF GÖRTZ, Madrid "Weniger Reform als Adaption", nannte der neue Chef des spanischen Verteidigungsstäbes, Admiral Angel Liberal Lucini, die Umgestaltung der spanischen Armeeführung und die vorgesehene Reduzierung der Streitkräfte - vor allem des unverhältnismäßig zahlreichen Offizierscorps. Die Streitkräfte sollen von zur Zeit 326 000 Mann auf 266 000 Mann verringert werden. Und statt der 520 Admirale und Generale wird es in fünf Jahren nur noch jweils die Hälfte von ihnen geben."

Ein langfristiger Plan

Nach dem neuen System bleibt es bei den Generalstäben der drei Teilstreitkräfte mit je einem Chef für Heer, Marine und Luftwaffe. Sie unterstehen dort dem neuen Befehlshaber des Verteidigungsstabes, gleichzeitig Staatssekretär im Verteidigungsministerium, im Kriegsfall Chef der Streitkräfte auf Anweisung des Ministerpräsidenten. Die neue Organisation vereinfacht die Armeeführung, paßt sie dem demokratischen Staatsgefüge an. General Franco hatte in seiner Person die zivile und militärische Spitze vereint. Seine Stabschefs erhielten Ministerrang im Kabinett. Sein Nachfolger, König Juan Carlos, erscheint im Rahmen der neuen parlamentarischen Demokratie als Oberbefehlshaber der Streitkräfte (Artikel 62 der Verfassung). Nur so konnte er während der Besetzung des Parlaments durch Oberstleutnant Tejero vor zwei Jahren einen Militärputsch verhindern. Die politische Führung der Streitkräfte hält jedoch längst der neu geschaffene Verteidigungsminister inne. Denn nach Artikel 97 der Verfassung leitet die Regierung die Verteidigung des

Für sich in Anspruch nahmen die Putschisten übrigens den Artikel acht der Verfassung. Dieser erste der drei Artikel, die sich mit den Streitkräften beschäftigen, verpflichtet die Armee, die , territoriale Integrität\* zu

erhalten. Gemeint ist hier die Einheit des Staates. Auch dies ein Grund, weshalb die sozialistische Regierung ihr Versprechen, mit der ETA Schluß zu machen" (Felipe Gonzalez) ernst nimmt - und dies sogar in Frankreich unter Beweis stellte.

Der langfristige Plan zur Modernisierung der Streitkräfte folgt ihrer geänderten Aufgabenstellung innerhalh des westlichen Verteidigungssystems. Die Armee war aus einem Bürgerkrieg hervorgegangen und im Interesse der inneren Sicherheit über das ganze Land aufgeteilt. Besondere Bedeutung stand in diesem System den elf Generalkapitänen als den Regionalbefehlshabern zu. Nach dem Tode Francos und im Verlauf der Entwicklung zum demokratischen Staat wurden zunächst die Regionaltruppen der Generalkapitäne überflüssig. Der Beitritt zur NATO im Jahre 1982 mußte die inzwischen eingeleitete Umgestaltung der Streitkräfte logischerweise noch weiter ausdehnen. Moderne Kommunikationen und die Motorisierung kamen

Am weitesten hatte sich die Marine den Erfordernissen der Zeit bereits angepaßt. Seit 15 Jahren üben spanische Flotteneinheiten nach NATO-Schema zusammen mit Kriegsschiffen der USA, Frankreichs, Italiens, der Bundesrepublik, der Niederlande und Großbritanniens.

Die hierbei gesammelten Erfahrungen ließen kürzlich einen hritischen Admiral öffentlich erklären: "Selbstverständlich würde ich mich als Befehlshaber von Gibraltar innerhalb einer NATO-Struktur einem spanischen Ahschnittsbefehlshaber unterstellen.\* Natürlich suchte sich der sozialisti-

sche Verteidigungsminister Narcis Serra als neuen Chef der Streitkräfte einen Mann seines persönlichen Vertrauens aus. Deshalb aber ist Admiral Liberal kein "Anti-Frankist". Der sehr trocken wirkende, aber aufgeschlossene, außerordentlich intelligente und tüchtige Offizier war früAdmiral Nieto Antunes, der seinerseits das besondere Vertrauen Francos besaß. Im ührigen war Angel Liberal maßgehlich an den Stützpunktverhandlungen mit den USA und bei der Eingliederung in die NATO beteiligt. Auch der Stabschef der Luftwaffe ist bereits ein .NATO-Offizier".

her auch der engste Mitarbeiter des

Die neuen Offiziere an der Spitze sind nicht "liberaler" als ihre Vorganger. Sie sind vielleicht sachlicher. Deshalb ändert sich aber ihre Einstellung gegenüber Franco, ihrem früheren Generalissimo, keineswegs. Über 90 Prozent der spanischen Offiziere und unter ihnen gerade die jüngeren und jüngsten Dienstgrade - sehen in Franco nach wie vor den Schöpfer dieser Armee. Sie betrachten den Caudillo als eine Art Scharnhorst. Er gab ihnen die Disziplin, die den Übergang in das demokratische System möglich machte: "Folgt dem König", war sein letzter Tagesbefehl.

#### An Franco erinnert

Was die politische Orientierung des heutigen Offiziers anbelangt, so sei an Franco selber erinnert. Als bekannter junger General der Republik verstand er sich überhaupt nicht mit dem Chef der Falange-Partei, José Antonio Primo de Rivera. Der einzige Politiker, mit dem der Anti-Kommunist Franco schon vor seiner Ernennung zum Generalstabschef der Republik in gewisser Regelmäßigkeit zusammentraf, war ein Abgeordneter der Sozialistischen Partei. Wer dann noch in Rechnung stellt, daß immer mehr Offiziere, die jetzt Majore und Oberste werden, Söhne von Unteroffizieren sind, der versteht, warum der Heeressoziologe und jetzige Abgeordnete der Sozialistischen Partei, Busquets, schon vor Jahren von einem "Nasserismus" unter den Offizieren sprach. Sollten soziale Unruhen sich ausweiten und zu Ausnahmezuständen führen, wäre eher mit einer Art Militārsozialismus zu rechnen als mit einer rechten Diktatur.

DIE WELT (usps 603-590) is published daily except sundays and holidays. The subscription price for the 11. S. A. is US-Dollar 365.00 per annum. Second class postage is paid at Englewood, N.J. 07631 and at additional maining offices. Postmaster: Send address changes to German Language Publications, Inc., 560 Sylvan Avenue, Englewood Cliffs N.J. 07632.



Und gezielte Vermögensbildung für später. Nach dem neuesten Stand der Überschußbeteiligung können Sie damit rechnen, daß sich die vereinbarte Versicherungssumme in etwa 25 Jahren verdoppelt.

Ein Vermögen, das Sie steuerfrei ausgezahlt

Lassen Sie sich doch einmal von einem Versicherungs-Fachmann individuell beraten.

Die deutschen Lebensversicherer

### Stockholm: Hohes Startgewicht für KVAE

Morgen Treffen Shultz-Gromyko / Zum Auftakt der Konferenz läßt Palme Tschaikowskys "Nußknacker" tanzen

R. GATERMANN, Stockholm Wenn heute um 11.30 Uhr Schwedens Ministerpräsident Olof Palme und sein Außenminister Lennart Bodström die Konferenz über Vertrauensbildung und Abrüstung in Europa (KVAE) in Stockholm eröffnen, haben bereits die ersten bilateralen Kontakte zwischen einem Großteil der angereisten Außenminister stattgefunden. Am Montag standen unter anderem Treffen des sowjetischen Außenministers Andrej Gro-myko und seines amerikanischen Kollegen George Sbultz mit Olof Palme sowie die abendliche Zusammenkunft der NATO-Außenminister auf dem Programm. Das größte Interesse konzentriert sich jedoch auf den Mittwoch, wenn sich die Vertreter der beiden Supermächte in der sowjetischen Botschaft erstmals seit dem äußerst kühlen Madrid-Gespräch wieder gegenübersitzen werden.

Es ist bezeichnend für diese dritte KSZE-Nachfolgekonferenz nach Belgrad und Madrid, daß viele Delega-

sichten der Stockholm-Konferenz in den internen Kontakten außerhalb des offiziellen Tagesgeschehens sehen. Darauf setzt auch der gastgebende Außenminister Lennart Bodström, der es besonders begrüßt, daß die 35 Teilnehmerländer aller europäischen Staaten mit Ausnahme von Albanien sowie die USA und Kanada bereit waren, ihre Außenminister in die schwedische Hauptstadt zu schicken, was der KVAE ein erheblicb aufgewertetes "Startgewicht" gibt. Daß es soweit kam, schreibt man in Schweden zu einem bedeutenden Teil Bundesaußenminister Hans-Dietrich Genscher gut.

Laut Bodström haben die amerikanisch-sowjetischen Beziehungen ihren Tiefpunkt inzwischen erreicht. und die KVAE sollte eine gute Basis für eine neue Phase der Entspannungspolitik bilden. Diese Auffassung teilte der ungarische Außenminister Peter Varkonyi, der als erster in der schwedischen Hauptstadt ein-

tionssprecher die größten Erfolgsaus- traf: "Ich boffe, Stockholm wird zu einem Wendepunkt in der Arbeit für Sicherheit und vertrauensbildende Maßnahmen und zu einer historischen Fortsetzung der Helsinki-Konferenz." Der Schwede fügte hinzu: In den letzten Tagen war ein versöhnlicherer Ton zwischen Washington und Moskau festzustellen."

> Schon einige Tage, bevor die offiziellen Delegationen in Stockholm eintrafen, hatten sich die Friedensaktivisten versammelt, um ihre Marschroute für die KVAE festzulegen. Ihre Experten waren sich nicht ganz einig über die Taktik. Während einige meinten, man sollte an die Konferenz ein Maximum an Forderungen stellen und die "Pseudoverhandlungen enthüllen", plädierten andere für gemäßigtes Vorgehen im Rahmen des in Madrid ausgearbeiteten Mandats.

> Einig war man sich darin, mit einer intensiven Öffentlichkeitsarbeit und durch Kontaktnahme mit den Delegationen für ihre Standpunkte zu werden. Auf einem Treffen der Inter

nationale der Friedensbewegung (IPCC) erklärte das schwedische Mitglied Lars Aangström: Die KVAE wird darüber diskutieren, unter welchen Voraussetzungen ein Militärmanöver angemeldet werden muß. Soll die Grenze bei 20 000 oder 25 000 Mann liegen? Aber daß der ostdeutsche Führer Honecker Friedensaktivisten für etwas einsperren läßt, was er bei den Friedensaktivisten im Westen loht, darüber wird man in Stockbolm nicht sprechen."

Heute mittag wird in dem modernen Konferenzgebäude in der Stockholmer Innenstadt, das bis Sommer 1983 nocb das Parlament beherbergte, der Reigen der 35 offiziellen Redner eröffnet. Die bei dem Vorbereitungstreffen in Helsinki ausgeloste Reihenfolge wurde inzwischen verworfen, die neue Liste wird erst etwa eine Stunde vor Konferenzbeginn fertig. Am Abend des ersten Tages werden sich die rund 300 Delegierten der Kunst widmen können: Auf dem Programm steht Tschaikowskys Ballett \_Nußknacker\*.

### Herzlicher Empfang für den Papst im roten Rom

ALFONS DALMA, Rom Allein schon die politische Topographie hebt den jüngsten Besuch des Papstes in einer seiner römischen Pfarreien aus der pastoralen Tätigkeit hervor, die sich der jetzige Bischof von Rom vorgenommen bat und die er so intensiv wie keiner seiner Vorgänger ausübt. Die moderne Pfarrkirche San Giovanni in Colatino steht inmitten eines der problematischsten Stadtviertel Roms. Diese Vorstadt Tiburtina weist unter ihren rund dreihunderttausend Bewohnern einen Anteil von 82 Prozent an Arbeiterfamilien, die verhältnismäßig größte Zahl der kommunistischen Wähler, aber auch einen beachtlichen Durchschnitt von Kleinkriminalität und von Rauschgift-

Ausgerechnet in dieser Umgehung wurde dem polnischen Papst von seiten der Bevölkerung ein überaus herzlicher Empfang zuteil, erlehten aber auch die um ihn versammelten Menschen einen selten so offensichtlich zufriedenen und entspannten Johannes Paul II. Für die Kenner Roms und für die aufmerksamen Beobachter des Wojtyla-Pontifikats ist das keine Überraschung. Die Pfarre CoJahrzehnten ein Modellwerk der zeitgemäßen gesellschaftspolitischen Aktivität von Katholiken, getragen von einer Organisation, die gerade durch ihre Erfolge auch immer wieder im Mittelpunkt von Gunst und Mißgunst der Zeitgenossen stebt.

Der geistliche Leiter der Pfarre ist

ein Mitglied des "Opus Dei". Der Architekt der funktionellen und monumentalen Kirche gebört auch dieser Organisation an. Sein Werk ist auch das Ensemble von vielen um das Gotteshaus gruppierten Gehäudekomplexen, mit Berufsschulen für Feinmechaniker und für das Gastgewerbe, mit akademischen Studentenheimen, Bihliotheken, Turn- und Sportanlagen, Veranstaltungs-, Gesellschafts- und Treffräumen für die Menschen aller Altersstufen, alles geleitet und geführt von Lehr- und Managementkräften derselben Laienorganisation. Dieses Ausstrahlungszentrum des christlichen Lebens in einem unorganisch gewachsenen Stadtteil von entwurzelten, hastig eingewanderten Menschen, die eine amorphe Masse hilden, trägt die Bezeichnung E. L. I. S.: Die Initialen stehen für die italienischen Worte Er-

ziehung, Arbeit, Bildung und Sport. Was diese Art einer christlichen "Basisgemeinschaft" auszeichnet, ist die Bezogenheit auf die positiven Werte der modernen Industriegesellschaft, die Einordnung in eine von Arbeitsleistung bestimmte Organisation des Lebens, die Gleichheit in den moralischen und gefühlsmäßigen Beziehungen ohne Angst vor der natürlichen Verschiedenheit der Begahungen noch vor mutigen Zielen.

Das E. L. I. S.-Zentrum genießt in Rom, in Italien und auch in den Fachkreisen für das sozialpolitische Erziehungswesen einen soliden Ruf. Der päpstliche Besuch war mit einer selbst nach den Maßstäben der schon üblich gewordenen Johannes-Paul-II.-Erlebnisse ein Ereignis von besonderer Stimmung. Nicht nur der Begeisterung und des Jubels, sondern mehr noch der heiteren Vertraulichkeit einer bewußten Gemeinschaft des Glaubens, der Überzeugung und der Lebensziele zwischen dem Bischof von Rom und dieser Pfarrge-

Es war Woitylas erster römischer Pfarrbesuch dieses Jahres. Die erste

r'rivataudienz, die er seit Anfang des Jahres gewährte, sah den Prälat del Portillo, der an der Spitze des Opus Dei steht, das Arbeitszimmer des Oberhaupts der katholischen Kirche betreten. Johannes Paul II. hat damit zu verstehen gegeben, wie sehr er sich mit dem Geist und mit der Praxis der Prälatur identifiziert, die 1928 von Josemaria Escriva de Balaguer y Albas und einem halben Dutzend seiner Freunde gegründet worden war. Das Opus Dei selbst zählt heute 72 000 Mitglieder in 42 Staaten und aus 87 Nationalitäten, darunter 1200

Die Behauptung, die Vorgänger des jetzigen Papstes hätten dem Opus Dei mißtraut und seinen Aufstieg zu verhindern getrachtet, ist eine von Gegnern oder von innerkirchlichen Rivalen genährte schwarze Legende. Um beim Beispiel des römischen Tiburtina-Zentrums zu bleiben: Pius XII. hatte durch die Schenkung aller zu seinem 80sten Gehurtstag erhaltenen Werte die Gründung der E. L. I. S. Gemeinde erst ermöglicht, Johannes XXIII. hat das Sozialwerk auf die Schiene gehracht und Paul VI. hat es 1965 eingeweiht.



Bruno Skorpil, Kronberg

# Tich helle mit, Beitrags-steigenzu verhindern

Wie ich das mache? Ganz einfach: Ich habe mit meiner privaten Krankenversicherung einen modernen Selbstbeteiligungstarif vereinbart und wähle nicht immer die teuersten Wege zur Gesundheit, wenn ich mal krank bin, sondern die wirksamsten. Ich spreche auch mit meinem Arzt über die Höhe des Honorars, bitte meinen Zahnarzt um Kostenvoranschläge und prüfe die Rechnung anhand der Gebührenordnung\*

Denn im Endeffekt müssen wir Versicherten immer dann Beitragserhöhungen hinnehmen, wenn zu viele und zu teure Leistungen verlangt wurden.

Wenn alle mithelfen, werden wir es schaffen, die Kosten und damit die Beiträge in vertretbaren Grenzen zu halten. Es geht um den Bestand unseres leistungsfähigen Krankenversicherungssystems. Und das betrifft die gesetzlich wie die privat Versicherten.



Sie nutzen auch Ihnen.

<u>Übrigens:</u> Seit 1. Januar 1983 gilt eine neue Gebührenordnung für Ärzte (GOÄ). Privatversicherte können sie beim PKV-Verband kostenlos anfordern.

Verband der privaten Krankenversicherung e.V., Postfach 51 1040, 5000 Köln 51

### Briefe an DIE • WELT

DIE WELT, Godesberger Allee 99, Postfach 200 866, 5300 Borin 2, Tel. 0228/30 41, Telex 8 85 714

### Grundgesetz ohne Rabatt

In den sechziger und siebziger Jahren wurde einem schmackhaft gemacht, man sollte auf die Gebiete ienseits von Oder und Neiße verzichten, einmal weil wir für den verlorenen Zweiten Weltkrieg zu zahlen hätten. zum anderen weil dadurch eine Wiedervereinigung mit Mitteldeutschland, auch "DDR" genannt. erreicht werden könnte. Das von der Denkschrift der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) 1965 vorbereitete Gelände ließ dann die Ostpolitik der SPD/FDP-Koalition erblühen, doch der Warschauer Vertrag mußte von den rechtlichen und vertraglichen Gegebenheiten ausgehen, weshalb eine Anerkennung der Oder-Neiße-Linie als Grenze unterblieh. Jetzt wird uns die neue Version

vorgetragen - Professor Dr. Andreas Hillgruber steht nicht allein -, durch einen Verzicht auf Ostdeutschland jenseits von Oder und Neiße käme die westliche Deutschlandpolitik wieder in Schwung. Es wird von "einer Folge der Aufeinanderschichtung substantiell unvereinbarer Abkommen und Verträge zur Deutschlandfrage von 1945 über 1949, 1952/54 bis hin zu den Ostverträgen 1970-72" gesprochen, womit offensichtlich die Erklärungen der Siegermächte zu Deutschland in den Grenzen von 1937 und gegen die Annexion von Teilen Deutschlands, die Potsdamer Beschlüsse, das Grundgesetz mit seiner Präambel, dem Wiedervereinigungsgebot, und außer den Ostverträgen der Deutschlandvertrag gemeint sein sollen.

Professor Hillgruber behauptet nun, daß "der Wahrung von Rechtspositionen ein allzu großes Übergewicht gegenüber Ansätzen zu einer aktiven Deutschland- und Wiedervereinigungspolitik gegeben wurde". Er kann doch nicht etwa dem Grundsatz frönen wollen "Macht geht vor Recht": Was scheren mich Rechtspositionen, eine Politik der Gefälligkeit. des Opportunismus und der Anpassung muß betrieben werden, damit der Westen, von Professor Hillgruber mit einem "vielleicht" versehen, Gefallen an einer Deutschlandpolitik finden möge, die immer nur Deutschland bestehend aus der Bundesrepu-

"Elz Pfad and drei Holzwege": GEISTIGE blik Deutschland und der "DDR" im WELT vom 7. Jazuar

Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl hat in seiner Regierungserklärung am 4. Mai 1983 ausgeführt: "Die Deutschlandpolitik der Bundesregierung hleibt bestimmt durch das Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland, den Deutschlandvertrag, die Ostverträge, die Briefe zur Deutschen Einheit' sowie die Entschließung des Deutschen Bundestages vom 17. Mai 1972, der alle Fraktionen - CDU/CSU, SPD und FDP zugestimmt haben, den Grundlagenvertrag und die Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts vom Juli 1973 und Juli 1975." Der bayerische Ministerpräsident und CSU-Vorsitzende, Franz Josef Strauß, sagte hierzu im Deutschen Bundestag: Rechtspositionen sind dann, wenn historisch die Dinge in Bewegung geraten, mächtige Instrumente verfassungsmäßiger Gestaltung oder geschichtlicher Neuordnung mit friedlichen Mitteln."

Wir können daher die Wiedervereinigung weder dadurch erkaufen wollen, daß wir uns dem kommunistischen Konzept anpassen und eine durch Okkupation, Annexion und Vertreibung zustande gekommene Linie als Grenze anerkennen, noch dadurch, daß wir aus Gründen einer angeblich atmosphärischen Verbesserung Rechtspositionen preisgeben. Über einen Frieden muß frei verhandelt werden. Vorleistungen dienen nicht nur nicht dem Frieden, sondern erhöhen die Macht des sowietischen Imperiums, das bekanntlich bis zur Elbe, Werra und Fulda reicht.

Dem Historiker Professor Hillgruber gebührt Anerkennung für die Darstellung und Deutung der Geschichte. Wenn er aber Politik zu treiben oder zumindest zu beeinflussen versucht, geht er in die Irre. Wir werden auch weiterhin von ganz Deutschland in allen seinen Teilen auszugehen haben und für ganz Deutschland Politik betreiben müssen, gerade auch unter Berufung auf das Recht eines jeden Volkes auf Selbstbestimmung. Von der Selbstbestimmung gibt es keinen prozentualen Rabatt.

Dr. Herbert Hupka, MdB, CDU

### Die tägliche Korruption

"Wohitstig ist des Feners Macht"; WELT vom 3. Januar

Warum beschränkt Heinz Pentzlin im zweiten Teil des Artikels die "rechtsbrecherischen Handlungen" auf die Arbeiter und Angestellten, gibt es nicht auch "krankfeiernde" Beamte? Zwar wäre hier nicht die Sozialversicherung, wohl aber doch unser Gemeinwesen betroffen: schließlich sind doch die Personalkosten in den öffentlichen Haushal-

ten nicht gerade die kleinsten Posten. Ein weiterer, wenn auch nicht immer illegaler Faktor sollte m. E. auch Erwähnung finden, zumal hiervon eine vielleicht bescheidene Auswirkung auf den Arbeitsmarkt zu erwarten ware: icb meine die sogenannte Nebenbeschäftigung von Fachbeamten. So mancher Auftrag geht den Architektur- und Ingenieurbüros verloren, wenn Fachbeamte aus Bauämtern etc. (manchmal sogar während der Dienstzeit, wie zu lesen war) Gutachten, Statikberechnungen und dergl. für private Auftraggeber anfertigen. Dieses sei nur ein Beispiel aus einem Fachbereich.

Die Redaktion behält sich das Recht vor, Leserbriefe sinnentsprachend zu kürzen. Je kürzer die Zuschrift ist, desto größer ist die Möglichkeit der Veröf-fentlichung.

nem Jahr eine Spende von 585 000

DM. Das Geld nahm am Montag

Bundespräsident Karl Carstens,

Schirmherr der Deutschen Welthun-

gerhilfe, entgegen. Symbolisch be-kam Carstens für die Hungernden in

der Dritten Welt ein großes Brot, das

er einer karitativen Einrichtung wei-

terreichen will. In die Villa Hammer-

schmidt nach Bonn kamen gestern

Hans Baum, der Vorsitzende des

Zentralverbandes des Deutschen Bäckerhandwerks, Staatssekretär a. D. Claus W. Broicher, Vorsitzen-

der der Deutschen Welthungerhilfe.

und deren Generalsekretär Bernd

Dreesmann. Das deutsche Bäcker-

handwerk, das in seinen Verkaufslä-

den die Sammelbüchsen für seine

Kundschaft aufstellt, hat in der jetzt

seit drei Jahren laufenden Aktion

insgesamt 1,5 Millionen DM gesam-

melt, die der Welthungerhilfe zur

Da wir gerade Weihnachten hatten, hietet sich ein weiterer Punkt an. Ich denke an die vielen "Präsente", die sicher nicht ohne Hintergrund die verschiedensten Empfänger in hoben und höheren Etagen erreichen. Beispiel: Eine Brauerei übersendet eine Kiste Bier. Mindestens der Herstellungswert wird beim Unternehmen als PR-Posten in die Kosten gebucht, vermindert also den zu versteuernden Unternehmensgewinn. Der Beschenkte wiederum braucht sich diese Kiste Bier schon einmal nicht im Einzelhandel zu kaufen, somit geht dem Gemeinwesen schon einmal die Mehrwertsteuer verloren. Der ebenfalls verminderte steuerpflichtige Gewinn beim Einzelhändler sei nur am Rande erwähnt. Als Einzelfall mag dieses Beispiel zunächst lächerlich erscheinen, wie jedoch sieht es bei einer Hochrechnung aus? "Wer den Pfennig nicht ehrt . . . ", so begann bei uns früher jedes Gespräch über Sparsamkeit - und heute?!

Wenn das Thema "Verantwortungsbewußtsein der Bürger" schon durchleuchtet wird, dann bitte nicht nur bei den Arbeitern und Angestellten, sondern auch bei Beamten.

Mit freundlichen Grüßen B. Schulze-Wewezer Hamburg 90

#### "DDR"-Einkommen

"Fär die "DDE"-Urlanber ist Ungara das Mallorca des Ostens"; WELT vom 2. Januar Sehr geehrte Redaktionsmitarbei-

mit regem Interesse habe ich Ihren oben genannten Beitrag gelesen. Ihre Ausführungen zu diesem Thema sind sehr realistisch und vermitteln den Bundesbürgern einen Eindruck von den Prohlemen der Deutschen im Ostteil unseres Landes.

Ich kenne die Gefühle der "ärmeren" Deutschen, da ich bis 1981 meine Zeit dort, "im Land der Arbeiter und Bauern", verbracht habe.

In einem wichtigen Teil Ihrer Berichterstattung stimme ich allerdings nicht mit Ihnen überein. Der Durchschnittsverdienst eines Normal-Verdieners dürfte wohl nicht bei 1000 Mark liegen. Die Summe müßte erheblich darunter liegen! Ein Großteil der Beschäftigten verdient 500 und 600 Mark im Monat. Auch gelegentliche Prämien bringen noch nicht einen Durchschnitt von 1000 Mark.

Aus dieser Sicht ist ein begehrter Ungarn-Urlauh noch schwerer zu realisieren. Daß dennoch so viele von der erschwerten Möglichkeit Gebrauch machen, ist wohl mit dem Gefühl der Freiheit zu erklären, das man aus östlicher Sicht in Ungarn zu spüren glaubt.

Icb weiß, daß ein Verdienst-Vergleich Ost-West schwer ist. Mit richtig ausgewählten Gegenüberstellungen (wie z. B. Benzin 4 Mark oder der andere Wechselkurs zur DM) sind Prohleme und Verhaltensweisen der Leute auf der anderen Seite der Grenze hier besser verständlich.

Mit freundlichen Grüßen Joachim Ullrich. Filderstadt i

#### Bürger 2. Wahl?

Warum wird den im Ausland lebenden Deutschen das Wahlrecht entzogen und diese damit zu Bürgern 2. Wahl gestempelt? Es wird von uns im Ausland lebenden Deutschen erwartet, daß wir unser Heimatland in der Fremde würdig vertreten. Es kann dies wohl kaum vorausgesetzt werden, wenn man diese Menschen vom Geschehen in der Heimat aus-

Am 22. April 1980 wandte ich mich in gleicher Angelegenheit an den Wahlausschuß des Deutschen Bundestages. Bereits am 30. April 1980 teilte mir das Sekretariat mit, daß die Mehrheit der Mitglieder des Deutschen Bundestages es, wie schon in den vergangenen Wahlperioden, abgelehnt hat, der Erweiterung des Wahlrechts für im Ausland lebende Deutsche zuzustimmen.

Zur Zeit leben meines Erachtens etwa 800 000 Deutsche im Ausland. Während man in Deutschland darüber diskutiert, in Deutschland lebenden Ausländern das Wahlrecht zuzugestehen, vergißt man darüber die Deutschen im Ausland.

Für viele Länder der Welt, z.B. Finnland, ist es selbstverständlich, daß die außerhalh der Landesgrenzen Wohnenden ihr Wahlrecht in der Heimat behalten. Ich meine, daß in einer echten Demokratie alle Bürger gleich und gerecht behandelt werden

Mit freundlichem Gruß E. Weißmann Mattsee/Österreich

#### Wort des Tages

99 Wir haben die Bibel und die Zeitung nötig. Die Zeitung gibt uns den täglichen Bericht darüber, was in der Menschheit vorgeht. Die Bibel lehrt uns, was diese Menschheit ist. die von Gott so geliebt wird. 22

Karl Barth, Schweiz. Theologe (1886 - 1968)

#### Personalien

Verfügung gestellt wurden. Das Geld geht in der Dritten Welt in BUNDESPRÄSIDENT Der "Brotpfennig" des deutschen Projekte der Selbsthilfe in der Land-Bäckerhandwerks erbrachte in ei-

wirtschaft und im Handwerk.

ERNENNUNGEN Professor Dr. Hanspeter Heinz wurde neuer Vorsitzender der Kommission "Pastorale Grundfragen" des Zentralkomitees der Deutschen Katholiken. Professor Heinz ist Ordinarius für Pastoraltheologie an der Theologischen Fakultät der Universität Augsburg. Professor Hanspeter Heinz wird Nachfolger von Profes-sor Dr. Waiter Kasper, der nach dem plötzlichen Tod des langjährigen Kommissionsvorsitzenden Professor Dr. Karl Forster im November

Professor Dr. Heinz A. Staab, Direktor der Abteilung Organische Chemie des Max-Planck-Institutes für Medizinische Forschung Heidelberg und Professor für Organische

1981 den Vorsitz übernahm.

Chemie an der Universität Heidelberg, wurde für die Jahre 1984 und 1985 zum neuen Präsidenten der Gesellschaft Deutscher Chemiker gewählt. In diesem Amt ist er Nachfolger von Professor Dr. Rolf Sammet. Professor Staab war Dekan der Naturwissenschaftlich-Mathematischen Fakultät, Prorektor der Uni Heidelberg und jahrelang Mitglied ihres Großen Senats. Staab gehörte auch als Senator der Deutschen Forschungsgemeinschaft an.

#### **EHRUNG** Die Deutsche Gesellschaft für

Luft- und Raumfahrt hat Dr. Uif Merbeld zu ihrem Ehrenmitglied ernannt. Die Ehrennadel überreichte dem ersten deutschen Astronauten Vorsitzender Professor Gero Madelung. Die Gesellschaft würdigte die hervorragenden Verdienste Merbolds und seine wissenschaftlichen Leistungen bei der Spacelab-Mis-

### Nordamerika zum Genießen.

| Carlotte Santa Carlot | en egymenteter et person egymentet. Det egymentet et en |                        |                        |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|
| والمناب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | .A., Mexico/EE.U.U.                                                                         | *****                  |                        |
| LH 400 D10/747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Frankfurt 10.00 B & IN W (8:35) 12.35 New York                                              |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New York 13:354 (0:55) 14:30 Philadelphia                                                   |                        |                        |
| *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Frankfurt 13.30回る間間(8.30) 16.00 New York                                                    |                        |                        |
| LH 406 D10/747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Hamburg 11.20f v c ⊜ (0:50) 12.10 Düsseldorf                                                |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsselderf 13:20回点 期間(8:20) 15:40 New York                                                  |                        |                        |
| LH 408 D10/747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | München/Munich 11.10f ™ c (1:10) 12.20 Düsseldorf                                           |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dusseldorf 13.20回合 間 計(8.20) 15.40 New York                                                 |                        | ·                      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankfurt 13:40回 & 智刊(8:10) 15.50 Boston                                                    |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankfurt 12.50 6 7 1 1 (9:50) 16.40 Atlanta                                                |                        |                        |
| 4 - Transport of the section of the  | Frankfurt 13.00图 & 間 啊 (9:20) 15.20 Chicago                                                 |                        | . "                    |
| LH 434 D10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frankfurt 10.101 c (0:50) 11.00 Düsseldorf                                                  |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf 12.00 6 f fff ff c fff ff (10:15) 16.15 Miami                                    |                        |                        |
| LH 436 D10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frankfurt 13.50@ & f. # 1 11 c # 11 (10:35) 18.25 Miami                                     |                        |                        |
| J.H 438 D10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankfurt 09.50@ 6 91 1 (9:40) 13.30 Atlanta                                                |                        |                        |
| 38 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Atlanta 14.30 (2:10) 15.40 Dallas/Ft.Worth                                                  |                        |                        |
| LH 450 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                             |                        | :                      |
| LH 452 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frankfurt 10.40回占f 翻 W c 翻 图(11:25) 13.05 San Francisco                                     |                        | •                      |
| A Committee of the Comm | San Francisco 13.55 (1:25) 15.20 Los Angeles                                                |                        | -                      |
| LH 480 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frankfurt 09.50回台 f 洲 F 州 c 州 时 (10:50) 13.40 Dallas/Ft.Worth                               |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Dallas/Ft.Worth 15,00 (1) (2:25) 17.25 México                                               |                        | · · · · · ·            |
| OR PARTY TO THE PROPERTY.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Frankfurt 10.501 t c w (1:05) 11.55 Hamburg                                                 | • • •                  |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Hamburg 12.45图 & f 翻 f 剂 c 剂 剂 (8:25) 10.10 Anchorage                                       |                        |                        |
| L11.652 /4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Frankfurt 10.50f c 2 (0:50) 11.40 Düsseldorf                                                |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf 12.30回占f 間間 間c 間間(8:40) 10.10 Anchorage                                          |                        |                        |
| *********                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | F1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 - 1 -                                                    |                        |                        |
| Andrew Street, | New York 18.30 图 5 翻 9 (7:25) 07.55 Frankfurt                                               |                        |                        |
| LH 403 D 10//4/                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Philadelphia 19.25 f % c ¥ (0:55) 20.20 New York                                            |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New York 21.20 을 스 해 9 (7:30) 10.50 Frankfurt                                               | . (                    |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New York 17:30 图 3 图 9 (7:20) 06:50 Dusseldorf                                              |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf 07:50f ♀ c ⊜ (0:55) 08:45 Hamburg                                                |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | New York 17:30 6 8 81 9 (7:20) 06:50 Düsseldorf                                             |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf 07.45f 9 c (1:10) 08:55 München/Munich                                           |                        | ** ** ** **            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Boston 18.20 图 5 開 ♀ (7:00) 07.20 Frankfurt                                                 |                        |                        |
| AND ASSESSED                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Atlanta 18.10回点 間 9 (8:25) 08:35 Frankfurt                                                  |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Chicago 17,15® & ₩ 9 (8:20) 08.35 Frankfürt                                                 |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Miami 17.55 🖻 🕹 👯 🖁 (8:50) 08:45 Düsseldorf:                                                |                        |                        |
| <u>، الأدون الثانية المراجعة الم</u>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Düsseldorf 09.40 f % c % (0:55) 10.35 Frankfurt                                             |                        |                        |
| · <del>************************************</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Miami 20.10图 5 間 \$ (9:00) 11.10 Frankfurt                                                  |                        |                        |
| LH 439 D10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Dallas/Ft.Worth 17.10ff(1:55) 20.05 Atlanta                                                 | 100                    |                        |
| 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | Atlanta 21:00 을 상 해 \$ (8:25) 11:25 Frankfurt                                               |                        |                        |
| <del>ئەر باردى دەردىدى بىرىدى باردىدۇرى باردىدى باردىدى بەردىدى بەردى بەردى بەردى بەردى باردى باردى باردى باردى باردى</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Los Angeles 15.25 6 7 11 9 (10:45) 11.10 Frankfurt                                          |                        |                        |
| LH 453 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Los Angeles 16.45 (1.20) 18.05 San Francisco                                                |                        |                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | San Francisco 19.20 3 11 9 (10:45) 15:05 Frankfurt                                          |                        |                        |
| LH 481 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | México 19.15f W c 77(2:25) 21.40 Dallas/Ft Worth                                            | $\mathcal{J}^{\alpha}$ |                        |
| the state of the same of the same of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Dallas/Ft.Worth 23.00@ 급                                                                    |                        |                        |
| LH 651 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anchorage 10.20 ♣ & ₩ € (8:40) 06:00 Hamburg                                                | • •                    |                        |
| CHANGE TEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Hamburg 00:001 TO ES(1:00) OF SOFT AIRCOIL                                                  |                        | Zeichenerklärung:      |
| LH 653 747                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Anchorage 10.20 & 311 \$ (8:50) 06:10 Düsseldorf                                            | 1:25                   | Flugzeit               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf 07.00f ⊈ c 🕾 (0:50) 07.50 Frankfurt                                              | f                      | Erste Klasse           |
| Kanada/Canada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                             | C                      | <b>Business Class/</b> |
| LH 442 D10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Frankfurt 13.10@ 6 2위 위(8:40) 15.50 Toronto                                                 | ···. ··                | Economy Class          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankfurt 13.10@ & 37 17 (8:00) 15.10 Montreal 16.00 (1:15) 17.15 Toronto                   | <b>♀</b>               | Frühstück              |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankfurt 13.50图 & 翻 # 数(9:35) 15.25 Calgary                                                | *                      | Imbiss                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calgary 16:20 (1:25) 16:45 Vancouver                                                        | 74                     | Kalte Mahizeiten       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Frankfurt 13.10f # c # (0:50) 14.00 Düsseldorf                                              | OWS.                   | Warmes Mittagesser     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf 14:50 🖻 💍 📆 📆 (8:25) 17.15 Toronto                                               |                        | Abendessen             |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                             |                        | Lufthansa-Snack        |
| EH 443 D10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toronto 18:55 € & 🚻 🗜 (7:40) 08:35 Frankfurt                                                | 7                      | Leichte Erfrischung    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Toronto 17.30f ( c (1:10) 18.40 Montréal                                                    | . ē                    | -Lufthansa's           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Montréal 19:35 图 5 1 图 9 (7:00) 08:35 Frankfurt                                             |                        | Duty Free Shop         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Vancouver 18.15 (1:20) 20.35 Calgary                                                        | •                      | Filmvorführung         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Calgary 21:40 환경 개우(9:10) 14.50 Frankfurt                                                   |                        | Hörprogramm            |
| LH 449 D10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Toronto 19:50 🗹 🖒 🔐 ♀ (7:25) 09:15 Düsseldorf                                               |                        | auf allen Flügen mit   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Düsseldorf 10.00f ♥ c ¥ (0:55) 10.55 Frankfurt                                              |                        | D10 und 747            |
| 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                             | • • •                  |                        |

Lufthansa Flugplan Winter '83/'84, Seite 15: Der Mahlzeitenplan nach Nordamerika.

### **Der Unterschied ist Lufthansa**

Fragen Sie Ihr Reisebüro mit Lufthansa-Agentur.

#### Inflation und Streiks schwächen Israel

SAD/DW. Jerusalem

Das Jahr 1983 hat Israel einen unerwünschten Rekord gehracht – die höchste Inflationsrate seit der Staatsgründung, 190 Prozent. Im Dezember allein war die Inflation um 11,6 Prozent gestiegen. Bis September, als noch Yoram Aridor Finanzminister war, hatte die Inflationsrate nur 86 Prozent betragen. Aber dies war auf Kosten der Devisenreserven gegangen. Dies wiederum hatte einen schwunghaften – verbotenen – Handel mit fremden Währungen zur Folge.

Nach dem Rücktritt Aridors ordnete sein Nachfolger Cohen-Orgad zwei große Shekel-Ahwertungen an, um den Devisenschwund zu verlangsamen. Dadurch erhöhte sich die Inflationsrate im Oktober sprunghaft und stieg auf 21 Prozent. Doch die radikalen Sparmaßnahmen zeigten Wirkung. Im November sank die Rate auf 15,2 Prozent und im Dezember auf 11,6 Prozent. Dies kann als Erfolg für Cohen-Orgad gewertet werden.

Doch sind die Schwierigkeiten noch lange nicht vorbei. Auch die jetzige Rate ist auf Dauer für die Wirtschaft ruinös. Die Zinsen für Bankanleihen belaufen sich schon jetzt auf 300 Prozent im Jahr. Der rasche Wertverlust des Geldes spornt zur Flucht in den Dollar oder Waren an. Diese Woche haben mehrere Banken eine Neuigkeit eingeführt: Anlagekonten, bei denen schon seit einigen Wocben Zinsen gezahlt werden. Schon mit 3000 Schekeln (rund 75 Mark) kann man ein solches Konto eröffnen. Es ist hauptsächlich für Kleinverdiener gedacht, die sicher-stellen wollen, daß sie sich in derzweiten Hälfte des Monats für ihr Geld dasselbe kaufen können wie am Monatsanfang.

Die Serie punktueller Streiks in Israel geht weiter. Am Wochenende legten die Post- und Eisenbahnbediensteten die Arbeit nieder. Die übrigen rund 60 000 Staatsbediensteten traten ihre Arbeit mit Billigung des Gewerkschaftsdachverbandes Histadrut erst mit mehrstündiger Verspätung an. Diese Aktionen ebenso wie seit Wochen währende Bummelstreiks bei den Behörden sollen der Regierung deutlich machen, daß die Staatsangestellten nicht gewillt sind. die von Finanzminister Cohen-Orgad geplanten Kürzungen ihrer Gehälter um zehn Prozent hinzunehmen.

# Wird jetzt ein Beamter FDP-Generalsekretär?

Frau Adam-Schwaetzer kandidiert nicht mehr

STEFAN HEYDECK, Bonn
Der Parteitag der Freien Demokraten Anfang Juni in Münster wird eine deutlich verjüngte FDP-Spitze einsetzen: Mindestens zwei, möglicherweise aber auch vier der neun Präsidiumsposten müssen neu besetzt werden. Die Personaldiskussion innerhalb der FDP-Führung hat bereits jetzt, früher als von FDP-Chef Hans-Dietrich Genscher beabsichtigt, begonnen. Sicher ist hisher, daß Generalsekretärin Irmgard Adam-Schwaetzer und Schatzmeister Richard Wurbs nicht wieder für ihre

Die ursprünglich für den 6. Januar am Rande des Stuttgarter Dreikönigs-Treffens geplanten ersten Nachfolge-Beratungen waren unter anderem wegen Genschers Autounfall auf den 29. Januar verschoben worden. Dann findet in Heilbronn eine Klausurtagung der Führungsgremien statt. Allerdings mußte sich bereits gestern das Präsidium mit dem Themes befassen, weil durch Indiskretionen vorzeitig bekanntgeworden war, daß Irmgard Adam-Schwaetzer sich nicht zu einer Wiederwahl stellen wird. Fest steht, daß sie bereits vor

bisherigen Posten kandidieren.

einigen Wochen gegenüber Genscher entsprechende "ernsthafte Überlegungen" geäußert hatte. Dagegen wurden gestern private oder politische Gründe dementiert. Sie habe von Anfang an geplant, als sie nach dem Bonner Koalitionswechsel im November 1982 die Nachfolge des zur SPD gewechselten Verheugen angetreten hatte, nur eine Wahlperiode lang dieses Amt zu bekleiden. Allerdings wurde schon vor geraumer Zeit das Verhältnis zwischen ihr und Genscher als nicht ohne Spannungen bewertet.

Nach WELT-Informationen wird ihr Nachfolger möglicherweise stärker für das Parteimanagement zuständig sein. Diese Funktion könnte unter Umständen vom ehemaligen Staatssekretär im NRW-Innenministerium, Karl-Friedrich Brodesser, übernommen werden. Im Gespräch ist allerdings auch ein prominenter Liberaler aus Norddeutschland.

Wurbs wird in den nächsten Tagen
Genscher schriftlich von seinem Entschluß informieren. Er war 1981
Nachfolger des ermordeten HansHerbert Karry geworden. Auch seine
Bedingung war damals, mur für eine
Übergangszeit im Amt zu bleiben.

### Im engen Schulterschluß wollen Paris und Bonn Europa retten

Außen-und Finanzminister erörtern EG-Krise / Vorbereitung des Treffens Kohl-Mitterrand

AUGUST GRAF KAGENECK, Paris

Unter Ausschluß der Öffentlichkeit haben die Minister Genscher und Stoltenberg zusammen mit ihren französischen Amtskollegen Cheysson und Delors im Schloß von La Celle Saint-Cloud bei Paris gestern vier Stunden lang europäische Fragen erörtert. Noch in der Vorwoche war auch die Teilnahme der beiden Landwirtschaftsminister Kiechle und Rocard vorgesehen gewesen, wurde aber am Wochenende zwischen den beiden Außenministerien in Bonn und Paris als nicht mehr erforderlich" abgesagt. Offenbar traten landwirtschaftliche Probleme bei der Tagung in den Hintergrund. Die beiden Außenminister Genscher und Cheysson flogen am frühen Nachmittag direkt von Paris aus zur Stockholmer Ost-West-Konferenz.

Das Treffen war auf Wunsch der beiden Hauptverantwortlichen Kohl und Mitterrand zustande gekommen, die sich am 2. Februar im Privathaus des deutschen Bundeskanzlers in Ludwigshafen sehen werden. Beiden Staatsmännern liegt an einer schnellen Überwindung der europäischen Krise, die sich im Scheitern der beiden letzten europäischen Gipfel in Stuttgart und Athen manifestiert. Mitterrand will die augenblickliche französische Präsidentschaft in der EG nutzen, um die total verfahrene Situation im Agramarkt zu beenden und wenn möglich, auch deutsche Unterstützung für sein altes Begehren nach intensiverer industrieller und sozialer Zusammenarbeit in Europa zu gewinnen.

Von einer Lösung vor allem der Agrarkrise aber hängt es ah, oh Europa überhaupt auf dem Wege zu seiner Einigung weiterkommt, oh es eine gemeinsame Außen- und, später, Verteidigungspolitik artikulieren und dann wieder mit einer Stimme zur transatlantischen Schutzmacht Amerika sprechen kann. Mit anderen Worten: Erst muß das eigene Haus in Ordnung gebracht werden, ehe Europa nach außen als eigener weltpolitischer Faktor wieder handlungsfähig wird. Das aber ist nur möglich, wenn das Tandem Frankreich-Deutschland in engem Schulterschluß zusamHierzu muß eine Reihe von Schwierigkeiten überwunden werden, die mit den Stichworten Agrarmarktfinanzierung, Abbau der Grenzausgleichszahlungen, hritischer EG-Beitrag, Erhöhung der Eigenressourcen der Gemeinschaft, Zusammenarbeit in der elektronischen und datenverarbeitenden Spitzenindustrie bezeichnend sind. Es nutzt nichts, war aus deutschen Delegationskreisen zu hören, weiter alle Schwierigkeiten auf den englischen Sündenbock zu schieben, anstatt offen unter Deutschen und Franzosen darüber zu reden.

Zusätzliche Schwierigkeiten sind seit dem Wochenende durch den Vorschlag des französischen Finanzministers Jacques Delors aufgetaucht, alle Geldtransfers aus Europa nach den USA zu hlockieren, um auf diese Weise die Amerikaner zu einem Nachgeben in ihrer Hochzinspolitik und zueinem Abhau ihres Haushaltdefizites zu bewegen. Auf deutscher Seite findet Delors keinerlei Gegenliebe für seinen Vorschlag, und auch andere europäische Hauptstädte haben sich bisher schweigend dazu verhalten.

#### Mutlangen: Weiter Zweifel an "Entführung"

AP/dpa, Stuttgart
Die Nachrichtensperre im Fall der
angehlichen Entführung des 20 Jahre
alten Obergefreiten der US-Armee
Liam Fowler soll erst durchhrochen
werden, wenn feststeht, oh es sich
wirklich um eine Entführung gehandelt hat. Das teilten gestern die Landespolizeidirektionen Stuttgart I und
das baden-württembergische Innenministerium mit. Der Sprecher des
Ministeriums sagte, im Fall Fowler
gebe es "nichts Neues".

Fowler, der bei der 56. Artillery Group in Schwähisch-Gmünd stationiert ist, war am Freitag unter nicht geklärten Umständen verschwunden und am Sonntag 250 Kilometer entfernt auf einem Bauernhof im bayerischen Miesbach gefunden worden. In der Zwischenzeit hatte er sich telefonisch zweimal bei seiner Frau gemeldet und angegeben, seine sechs deutschen Entführer wollten die amerikanische Presse auf die Opposition der Deutschen gegen die Raketenstationierung aufmerksam machen.

Fowler befand sich gestern zur Beohachtung seines Gesundheitszustandes in einem amerikanischen Militärkrankenhaus in Stuttgart. Wie bekannt wurde, soll vor allem seine geistige Verfassung untersucht werden. Nach Angaben aus US-Kreisen war er bereits einmal "auffällig" geworden und hatte angekündigt, daß man noch "Großes" von ihm hören werde. Der Sprecher der US-Armee in Schwähisch-Gmünd, Major Anthony Maravola, sagte gestern trotz der Nachrichtensperre, Fowler habe bei seiner Vernehmung eine "außerordentlich detaillierte" Beschreihung eines seiner Kidnapper gegeben.

### Balkan-Konferenz in Athen eröffnet

Die von Griechenland vorgeschlagene Konferenz zur Schaffung einer
atomwaffenfreien Zone auf dem
Balkan hat gestern in Athen begonnen. An der Konferenz nehmen Delegationen aus Bulgarien, Griechenland, Jugoslawien und Rumänien
teil. Die Türkei ist durch Beobachter
vertreten. Bei der Eröffnung erklärte
der griechische Ministerpräsident
Andreas Papandreou, die Unterbrechung der Rüstungskontrollverhandlungen zwischen Ost und West in
Genf und Wien mache die Athener
Konferenz doppelt wertvoll.

200

Carl Street

ilet ser

TELEST - New

part les les

<u> 1941 je de je</u>

### Kreml warnt den Westen

■ Fortsetzung von Seite 1

rhetorischen Breitseiten gegen Moskau, das "Imperium des Bösen", wie Reagan es noch im März 1983 nannte. Vielmehr war sie im Ton ganz auf Kooperation und Interessenausgleich mit den Sowjets gestimmt.

Von Stockholm und der KVAE erwartet die Reagan-Administration keine Wunder. Man ist aber froh, daß es dieses Verhandlungsforum noch gibt, wo alle anderen Abrüstungsprozesse vorerst unterbrochen sind. Die Amerikaner sehen die 35-Staaten-Konferenz streng im Zusammenhang mit dem KSZE-Prozeß (dem sie sich verdankt). Das heißt: Sie betrachten den Bereich Abrüstung und Vertrauenshildung als Teil des gesamten Helsinki-Rahmens, in dem diese Themen gleichberechtigt neben dem Bereich der Menschenrechte stehen.

"Die Vereinigten Staaten bestehen darauf, daß die KVAE im Helsinki-Rahmen hleibt", so erklärte es deutlich der US-Delegationsleiter bei der KVAE, Botschafter James Goodhy, "und daher werden wir darauf achten, daß ein Gleichgewicht erhalten hleibt zwischen Fortschritt bei den Menschenrechten und Fortschritten im Sicherheitsbereich". Wie unter den Helsinki-Mitgliedsstaaten bereits vereinbart, werden Nachfolge-Konferenzen über die Menschenrechtsthematik (der sogenannte "Korb Drei" der Helsinki-Schlußakte) 1985 und 1986 in Ottawa beziehungsweise Bern stattfinden.

Zusammen mit ihren Verbündeten werden die USA zum Auftakt der KVAE einen Sechs-Punkte-Plan zur Verringerung des Risikos eines Krieges in Europa unterbreiten. Dieser Plan geht auf Vorschläge zurück, die schon in der Helsinki-Schlußakte kodifiziert worden waren, indem er erweiterte Gedanken zum Austausch von Information über Truppenbewegungen, Manöver etc. vorträgt.

### Kohl: Rückhaltlose Information

Fortsetzung von Seite 1

notwendig, weil das Verteidigungsministerium auch nach der "unheilvollen Entwicklung der letzten Tage" zu einem schonungslos offenen und fairen Verfahren ohne immer neue Geheimniskrämerei" offenbar nicht bereit sei. Diesem Schrift des Generals war am Sonntagabend der Versuch der Hardthöhe vorausgegangen, Kießling mit einigen Zeugen gegenüberzustellen.

Kießlings Anwalt, Redeker, erklärte dazu: "Wenn das Ministerium die Zeugen für glaubwürdig hält, kann ich keinen Grund erkennen, mir die Namen vorzuenthalten." Es sei für jedes Verfahren eine Selbstverständlichkeit, daß der Betroffene vorher über die Person der vorgesehenen Zeugen unterrichtet werde. Für eine mögliche Gegenüberstellung hatte der Anwalt übrigens verlangt, dazu eine Persönlichkeit des allgemeinen Vertrauens hinzuzuziehen und als

solche den Wehrbeaustragten des Bundestages, Karl Wilhelm Berkhan (SPD), benannt. Wie es hieß, sei Berkhan zu dieser Vermittlerrolle bereit gewesen.

Wörner reiste gestern nachmittag nach Berlin, um an der Sitzung des Vorstandes der CDU/CSU-Bundestagsfraktion teilzunehmen. Da offensichtlich auch in den Reihen der Parteifreunde des Verteidigungsministers das Unverständnis über dessen Behandlung der "Affäre Kießling" eher noch im Wachsen begriffen war, mußte sich Wörner im Fraktionsvorstand drängenden Fragen stellen. Kießling erklärte sich in einem Gespräch mit der ARD bereit, vor dem Verteidigungsausschuß zu erscheinen.

Die Affare Kießling scheint nach Ansicht des FDP-Abgeordneten Olaf Feldmann immer mehr "zum Fall des Militärischen Abschirmdienstes" (MAD) zu werden. In einem dpa-Indie Beweise gegen den vorzeitig in den Ruhestand geschickten Vier-Sterne-General Günter Kießling als nicht stichhaltig erweisen sollten, habe der MAD auf jeden Fall nicht ordnungsgemäß observiert". Wenn sich aber herausstellen sollte, daß die jetzt vorgebrachten Zeugen Kießling belasten, "hat der MAD in der Vergangenheit versagt", betonte Feldmann, Der FDP-Politiker: "Wenn der MAD noch nicht einmal in der unmittelbaren Umgebung Bonns einwandfrei recherchieren kann, wie sicher können dann sonstige Nachforschungen des Dienstes sein, auf denen in der Vergangenheit wichtige Ent-scheidungen gefällt wurden?" Gebe man davon aus, daß die Vorwürfe der angehlichen homosexuellen Neigungen Kießlings - obwohl nicht strafbar doch als "Sicherheitsrisiko" angesehen werden, dann hätte er nie General und Vertreter des NATO-Oberbefehlshabers werden dürfen.



D:

52. No. 3

An Alemania

P. Wei Sale

is Sein

aferenz

1.40

n a Narossý

 $\xi_{i}(x) = \xi_{i}(x),$ 

... 3:=

unin Sang-

tion of the

. . .

# WELT DER WIRTSCHAFT

### Augenmaß tut not

Mk. – Die Europäische Gemeinschaft konnte wohl nicht anders, als auf die amerikanische Behinderung der Edelstahlimporte im Sommer mit Gegenmaßnahmen zu reagieren. Und das, obwohl die Zollerhöhung bei Methanol und Venylazetat sowie einigen Geräten und mengenmäßige Einfuhrbeschränkungen nicht gerade zum Waffenarsenal derjenigen gehören, die sich dem freien Welthandel verschrieben haben. Dies ist keine Reaktion nach dem Motto "wie du mir, so ich dir"; sie ist nach den Spielregeln des Gatt sogar

Behindert ein Land seine Einführen, dann muß es den Betroffenen einen Ersatz an anderer Stelle einräumen; geschieht dies nicht, wie im Edelstahlfall, dann können sie sich selber rühren. Die EG reagierte sogar nech vergleichsweise milde.

Das Argument, daß derjenige, der m Handelsabsprachen eingreift, auch die Folgen spüren sollte, muß die Gemeinschaft auch gegen sich selber gelten lassen, wenn es demnächst um die Beschränkung bei der Einfuhr von Getreide-Substituten gehen sollte. Diesen Verhandlungen sehen die deutschen Handelspolitiker mit einem gewissen Bangen entgegen. Da sich die USA in einem Wahljahr befinden und die protektionistischen Tendenzen noch zunehmen, besteht die Gefahr, daß Porzellan zerschlagen wird, das sich nicht so leicht wieder kitten läßt.

Ein Konflikt zwischen den beiden größten Welthandelsblöcken würde die Hoffnungen auf eine neue inter-nationale Liberalisierungsrunde dämpfen, die von der Bundesregierung für die Mitte derachtziger Jahre angestrebt wird. Es ist also Augenmaß gefordert, denn noch mehr Han-

### Warnung? cd. – Budapest hat einen neuen

438-Milliarden-Dollarkredit beim Internationalen Währungsfonds (IWF) lockergemacht, jenem westlichen "Macbtinstrument", dessen Hilfe, wie die sowjetische Nachrichtenagentur Tass dieser Tage tönte, mit der Absicht einhergehe, das Empfängerland politisch unmundig zu machen und durch Schulden zu unterjochen. Was mag Moskau wohl bewegen, einem Satellitenstaat die Annahme finanzieller Unterstützung von einer Institution zu gestatten, die nach offizieller sowjetischer Lesart eine Senkung des Lebensstandards in den Empfängerländern bewirkt und mit einer Einmischung in innere Angelegenheiten einhergeht? Enthüllt die in einen Kommentar der amtlichen Nachrichtenagentur gekleidete Beschimpfung des IWF das Unvermögen des Kreml, seine Macht anders als mit Panzern durchzusetzen? Oder sollte sie eine Warnung an die Ungarn sein, die ebenso wie die Rumänen Mitglied im IWF sind? Oder ist die Budapest zugestandene Kreditaufnahme nur ein Eingeständnis, daß der Ostblock Geld braucht, egal woher?

Weltmärkten und explodierender

Die Röster rüsten um Von JAN BRECH

kaum erlaubt.

Preiserhöhung zu koppeln. Günstig

ist die Gelegenheit vor allem deshalb,

weil trotz Erhöhung der Kilopreise

bei den mit weniger Gewicht gefüll-

ten, in der Größe aber unveränderten

Packungen optisch Preissenkungen

herauskommen. Die 400-Gramm-

Packungen sind durchweg wieder

unter die kritische Preisschwelle von

Wie die Konsumenten reagieren

werden, ist schwer abzuschätzen. Die

erst zum Teil erfolgte Abkehr von

den gewohnten 250 und 500-Gramm-

Pakungen und die eingeschränkte

Preistransparenz haben Verwirrung

ausgelöst. Nicht umsonst will Tchibo

mit einer offenen Marketing-Kon-

zeption sicherstellen, daß allen Kun-

den klar ist, wieviel und welchen

Kaffee sie kaufen". Sicher dagegen

ist, daß es auch unter den neuen

Bedingungen am Kaffeemarkt keine

Ruhe geben wird. Die jetzt von Tchi-

bo eröffnete Gegenoffensive ist alle-

mal für neue hitzige Auseinanderset-

zungen gut. Die Kaffeepreise bleiben

zehn Mark gerutscht.

Die einen sprechen von der Stunde Null, die anderen von anhaltenden "Irrungen und Wirrungen". Gespalten hat die deutsche Kaffeebranche ein neues Röstverfahren, das den konventionellen Röstvorgang von acht Minuten auf weniger als drei Minuten reduziert, dadurch die Bohnen und deren Zellen stärker als bisher ausdehnt und deren Ergiebigkeit Jahr reduziert werden. Das sind im-

Die "Revolution am Kaffeemarkt" hatte im Herbst vergangenen Jahres der Abpacker Jacobs eingeleitet, der bis auf seine Spitzenmarke "Kronung" das Sortiment auf Ultra-Kurzzeit-Röstzeit umstellte und als erster mit 400-Gramm-Packungen am Markt erschien. Die Anderung der Füllgewichte kombinierte Jacobs mit - von nur anderthalb Minuten mit bis einer Preiserhöhung, die zwar das zu 25 Prozent und Tchibo (Röstdauer Kilo Röstkaffee verteuerte, die neue 400-Gramm-Packung aber gegenüber der üblichen Pfund Packung verbil-

Die heftige Reaktion vor allem des Hamburger Filialisten Tchibo auf den Überraschungscoup von Jacobs machte deutlich, daß der Wettbewerb am Kaffeemarkt in eine neue Phase getreten war. Tchibo, seit Jahr und Tag erbitterter Widersacher der Bremer Röster, überhäufte Jacobs und den Handel mit einstweiligen Verfügungen, um die Einführungsphase zu erschweren im juristischen Feuerschutz überbrückte Tchibo – wenn auch mit Schrammen - die Zeit, die das Unternehmen brauchte, um das eigene Sortiment auf das Kurzzeitröstverfahren umzustellen. Am vorleizten Donnerstag hat nun Tchibo mit Jacobs gleichgezogen.

Der Kaffeemarkt steht damit vor einem Neubeginn. Die Umstellung der beiden größten Anbieter, die zusammen fast die Hälfte des Marktes abdecken, zwingt alle Mithewerber ebenfalls auf die neue Rösttechnologie umzusteigen. Einige Unternehmen wie Hag/Gf und Melitta rosten bereits, wenn auch mit anderen Verfahren, kurz, andere wie Aldi werden folgen. Entsprechendes gilt für den zweiten großen Filialisten Edu-

Auf den Einstieg in das Kurzzeitverfahren kann schon deshalb niemand verzichten, weil erst Jacobs und nun auch Tchibo einen Weg gefunden haben, um zwei der größten Probleme der Branche zu mildern. Auf der einen Seite sparen sie am Kinsatz von Rohkaffee, der angesichts fester Preistendenz an den unter Dampf.

delshemmnisse gefährden nur die wirtschaftliche Erholung.

### **AUF EIN WORT**



400-Gramm-Packungen verbraucher-99 Wenn es gelingt, neue und tragfähige Perfreundlich zu begründen und gleichzeitig die Preise neu zu gestalten. Hier hat die Branche riesigen Nachspektiven für die Agrarpolitik und für Europa holbedarf. Auf dem stagnierenden aufzuzeigen, wird es für Markt leistet sie sich seit Jahren eidie Genossenschaften nen gnadenlosen Wettbewerb, der die Weitergabe stark gestiegener Kosten nicht an der Bereitschaft fehlen, notwendi-Cowohl Jacobs als auch Tchibo hage Opfer zu bringen und Den folglich die günstige Gelegendamit zur Überwindung heit genutzt, die Einführung der 200 der Krise beizutragen. 99 und 400-Gramm-Pakungen mit einer

Egon Gushurst, Präsident des Badi-schen Genossenschaftsverbandes,

#### Unterstützung für Ungarn zugesagt

dpa/VWD, Bonn

Die Bundesregierung hat Ungarn ihre Unterstützung bei den Bemühungen um einen Handelsvertrag mit der EG zugesichert. Dies erklärte Wirtschaftsstaatssekretär Otto Schlecht gestern vor der Deutsch-Ungarischen Regierungskommission für wirtschaftliche, industrielle und technische Zusammenarbeit, die auch heute noch tagt. Die von Ungarn 1983 beschlossenen Einfuhrbeschränkungen zum Ausgleich seiner Handelsbilanz hätten bei den Gesprächen der Kommission keine Rolle mehr gespielt. Im Handel mit den Ostblockländern liegt Ungarn derzeit nach der UdSSR auf Platz zwei vor Polen und der CSSR. Der deutsch-ungarische Handel betrug in den ersten elf Monaten 1983 3,8 Milliarden Mark gegenüber 3,95 Milliarden im Jahr zuvor.

STÄDTETAG / Samtlebe warnt vor Fortsetzung der Haushaltskonsolidierung

### Absolute Grenze bei Einsparungen und Gebührenerhöhungen erreicht

werbesteuerumlage kompensiert worden. Die weitere Ermäßigung der

Gewerbesteuer 1984 soll durch die

erhöhte Beteiligung der Länder an

den Mehrwertsteuereinnahmen aus-

geglichen werden. Während Samtle-

be die erste Konstruktion für ange-

messen hält, hat er Zweifel, daß die

Länder im erforderlichen Umfang

die Mehreinnahmen an die Gemein-

den weiterleiten. Genaues ließe sich

zwar erst Ende 1984 sagen, jedoch

spricht er bereits jetzt von zusätzli-chen Belastungen, ohne sie zu bezif-

Der Deutsche Städtetag befürchtet,

daß bis 1987, also zum Ende der Le-

gislaturperiode, kein Einstieg in die

Gemeindefinanzreform gelinge. Alle Kommunen fordern, daß die Gewer-

besteuer nicht weiter ermäßigt wird,

wenngleich Samtlebe kritisch hinzu-

fügte, daß sie durch immer höhere

Freibeträge zu einer "Großbetriebs-

Doch wird befürchtet, daß unge-achtet einer entsprechenden Kanzler-

zusage vor allem die FDP und Teile

der Union an der ertragsunabhängi-

gen Komponente der Gewerbesteuer

möchten. Die kommunalen Spitzen-

steuer verkommen" sei.

(Gewerbekapitalsteuer)

Der Präsident des Deutschen Städtetages, Günter Samtlebe, hat gestern in Bonn davor gewarnt, die Haushaltskonsolidierung in den Städten im Ausmaß der letzten Jahre fortzusetzen. Bei Gebührenerhöhungen und Einsparungen sei die "absolute Grenze" erreicht. Die Ausgabenkürzungen seien vor allem zu Lasten der Investitionen gegangen, "die 1983 um rund ein Viertel unter denen des Jahres 1980 lagen und damit real auf einem absoluten Tiefststand angekommen

Eine Umfrage der drei kommunalen Spitzenverbände – des Deutschen Städtetages, des Deutschen Städteund Gemeindebundes und des Deutschen Landkreistages – läßt jedoch für 1984 einen Ausgabenzuwachs um durchschnittlich rund drei Prozent auf gut 156 Milliarden und eine Einnahmesteigerung um etwa 2,5 Pro-zent auf rund 154 Milliarden Mark erwarten. Das kommunale Finanzierungsdefizit, das gerade in den beiden vergangenen Jahren drastisch von 7,5 auf nur noch eine Milliarde zurückgegangen war, dürfte 1984 auf zwei Milliarden steigen.

Die inzwischen erzielte Konsolidierung sei "weit überwiegend das Ergebnis der eigenen Anstrengungen der Städte und Gemeinden", betont Samtlebe, der auch Oberbürgermeister der Stadt Dortmund ist. Bund und Ländern macht er, allerdings in unterschiedlichem Ausmaß, den Vorwurf, "die prekäre Finanzsituation vieler Städte mitverursacht" zu

Die Einnahmeverluste aus der Senkung der Gewerbesteuer 1983 waren durch eine Verminderung der von den Gemeinden abzuführenden Geverbände fordern – und folgen dabei Empfehlungen des Wissenschaftlichen Beirats beim Bundesfinanzministerium und des Sachverständigenrats (Fünf Weise) – eine gründliche und vorurteilsfreie Prüfung der kommunalen Wertschöpfungssteuer ohne jede weitere Verzögerung.

Bei aller Kritik an den Steuerrechtsänderungen 1984 wird auf der Einnahmenseite "eine gewisse Entspannung" registriert. Die verbesserte Konjunktur lasse eine Zunahme der Steuereinnahmen um gut fünf Prozent auf knapp 52 Milliarden Mark erwarten. Allerdings kämen die Mindereinnhmen von über 750 Millionen Mark durch die Senkung der Gewer-besteuer "erst 1985 voll zum Tragen". Bei der zweitgrößten eigenen Einnahmequelle, den Gebühren, wird für 1984 "eine Normalisierung der Steigerungsrate" (plus 3,4 Prozent auf 33,6 Milliarden Mark) erwartet. 1983 lagen die Zuwächse in den Städten durchschnittlich bei oder über zehn Prozent, für die Gemeinden insgesamt bei 7,5 Prozent.

Die Zuweisungen von Bund und Ländern würden 1984 nach Jahren des Rückgangs erstmals wieder erhöht (plus 4,8 Prozent auf 30,5 Milliarden Mark). Dies gelte allerdings nur für die Zuweisungen für die laufenden Ausgaben. Die weiter sinkenden Investitionszuschüsse (minus 1,4 Prozent auf knapp elf Milliarden Mark) überstiegen dagegen heute kaum das Mitte der siebziger Jahre

SPARKASSEN- UND GIROVERBAND

### **Dauerhafter Aufschwung** bei Einhalten des Kurses

drehen

Die wirtschaftliche Belebung in der Bundesrepublik setzt sich verstärkt fort. Der Deutsche Sparkassen- und Giroverband konstatiert eine Zunahme der Erholungstendenzen. Die Aufwärtsentwicklung werde sowohl von der Binnen- als auch von der Auslandsnachfrage getragen. Die deutschen Anbieter profitierten auch von dem schwachen Kurs der D-Mark an den Devisenmärkten. Dadurch hätten deutsche Anbieter nicht nur vermehrt Auslandsaufträge auf sich ziehen können, sondern sie hätten auch Importe verdrängt. Die Konjunkturentwicklung sei Ende 1983 zusätzlich dadurch gefördert worden, daß der Begünstigungszeitraum für die Investitionszulage

Diese Einschätzung deckt sich mit dem, was kürzlich die Vertreter der fünf wirtschaftswissenschaftlichen Institute im Bundeswirtschaftsministerium zur Vorbereitung des Jahreswirtschaftsberichts vorgetragen ha-

ben. Danach schätzen die Institute Wachstumsmöglichkeiten für 1984 jetzt etwas günstiger ein als noch in ihrer gemeinsamen Herbst-prognose. Damals hatten sie einen Anstieg des Bruttosozialprodukts von zwei Prozent für wahrscheinlich gehalten, jetzt liegen ihre Erwartungen eher bei 2,5 Prozent. Das Kieler Institut hält sogar mehr als drei Prozent für möglich. Dagegen sprechen andere Institute noch von Unsicherheiten auf der Nachfrageseite oder halten die wirtschaftspolitische Wende noch nicht für weitgehend genug. Nach Ansicht der Sparkassenorganisation könnte sich die gegenwärtige konjunkturelle Aufwärtsentwick-lung zu einem dauerhaften Aufschaung entwickeln wenn der ein-

geschlagene wirtschaftspolitische Kurs mit ruhiger Hand fortgesetzt werde, es bei der gut dosierten Abstimmung zwischen der Geld- und Fiskalpolitik bleibe und vor allem, wenn in der anstehenden Tarifrunde ein gesamtwirtschaftlich vertretbares Ergebnis erreicht würde.

#### INTERNATIONALE MOBELMESSE

### Wachstumschancen nach Abbau des Angstsparens

Die Möbelwirtschaft hat nach Ansicht des parlamentarischen Staatssekretärs im Bundesbauministerium. Friedrich-Adolf Jahn, allen Grund zum Optimismus. Produktion und Absatz von Möbeln und anderem Wohnbedarf träfen auch wegen der für 1984 erwarteten größeren Zahl fertiggestellter Neubauwohnungen wieder auf mehr Nachfrage, meinte Jahn bei der Eröffnung der Internationalen Möbelmesse in Köln.

Zudem seien der vielfach aufgestaute Nachholbedarf sowie die zunehmende Zahl junger Haushalte Grundlagen für die Erwartung überdurchschnittlicher Wachstumschancen in der Branche. Alle Anzeichen sprächen auch dafür, daß sich das allgemeine Konsumklima weiterhin verhessern und das "Angstsparen" zunehmend abgebaut werde, sagte

Der Präsident des Bundesverban-

dpa/VWD, Köln des des Deutschen Möbelhandels Franz Kraemer, wies darauf hin, daß die "Blütenträume" von einem kräftigen und schnellen Wirtschaftsaufschwung nicht gereift seien. Gleichwohl seien die Aussichten für 1984 so günstig wie seit Jahren nicht mehr. Kritisch äußerte sich Kraemer zu der Tendenz, immer größere Unternehmenseinheiten im Möbelhandel zu schaffen. Das gefährde die Wettbewerbsfähigkeit der großen Zahl mittelständischer Unternehmen. Bei allem Wettbewerb müsse wieder stärker beherzigt werden, "daß Wohnen mehr ist als durchgestrichene Preise". Der Kunde verlange mehr als möglichst billige Komplettangebote und Standardmöbel ohne beson-

> Auf der Internationalen Möbelmesse werden vom 17. bis 22. Januar 1440 Aussteller aus 35 Ländern die neuen Trends zeigen. Die Ausstellung ist nur für Fachbesucher geöffnet.

FACHEINZELHANDEL

### Ifo: Ertragslage wird sich in Zukunft kaum verbessern

HEINZ STÜWE, München Dem Facheinzelhandel wird es in den kommenden Jahren nicht gelingen, die Umsätze real spürbar auszuweiten und seine Ertragslage insgesamt wesentlich zu verbessern; selbst dann nicht, wenn der private Konsum etwas stärker zunehmen sollte als derzeit. Diesen ernüchternden Ausblick begründet das Ifo-Institut für Wirtschaftsforschung in München vor allem mit dem starken Wettbewerb im Einzelhandel.

Große und discountorientierte Konkurrenten hätten beispielsweise in den letzten Jahren sich schnell umschlagende Sortimentsteile dem Facheinzelhandel entzogen und damit über eine erhöhte Kapitalbindung dessen Kostensituation verschlechtert. Knapp die Hälfte des Einzelhandelsumsatzes fließt heute durch die Kassen des Fachhandels. Für dieses Jahr sieht das Ifo-Institut dementsprechend keinen Grund zu großen Hoffnungen: Zu erwarten sei ein leichter Rückgang der Realum-sätze, "allenfalls eine Stagnation".

Im vergangenen Jahr haben die Fachgeschäfte die Talfahrt der Vorjahre stoppen können. Während der Umsatz 1982 preisbereinigt noch um sechs Prozent gesunken war, seien 1983 die Vorjahresumsätze nur knapo unterschritten worden, schreibt das Institut. Der gesamte Einzelhandel konnte allerdings ein wenn auch bescheidenes - reales Wachstum von 0,5 Prozent verbuchen. Erste Lichtblicke für den Fachhandel sieht Ifo auch bei der Kostenbelastung, die in Relation zum Umsatz \_eher leicht nachgelassen" habe.

Dabei ist die Ausgangslage in den einzelnen Sparten höchst unterschiedlich, wie Zahlen aus dem Betriebsvergleich belegen, den das Institut für Handelsforschung an der Universität zu Köln 1982 durchführte. Danach konnten nur die Herrenausstatter mit über 15 Prozent eine Gesamtkapitalrendite erreichen, die als "gut" eingestuft wird. Das Gros der Fachhandelszweige lag unter zehn Prozent, neun Sparten (Tapeten, Spielwaren, Hausgeräte, Kinder- und Babyausstattung, Gemischtwaren, Zoologischer Bedarf, Drogerieartikel, Lebensmittel, Blumen) bewegten sich im negativen Bereich. Für den Facheinzelhandel insgesamt diagnostiziert Ifo im Rezessionsjahr 1982 einen "Substanzverzehr in beachtlichem Ausmaß". Verursacht worden sei er ausschließlich durch die Kostenentwicklung.

Gemessen am Umsatz war das relative Gewicht von Personalkosten (12.3 Prozent), Miete (3.1) und Fremdkapitalzinsen (1,3) weiter gewachsen. Die Möglichkeiten, durch Kosteneinsparung langfristig die Wettbewerbsfähigkeit zu sichern, sieht Ifo im Fachhandel eng begrenzt: beispielsweise dort, wo Service und Beratung darunter litten. "Finanzieller Handhıngsspielraum kann im wesentlichen nur durch eine Verbesserung der Einkaufskonditionen erreicht werden", folgert das Institut.

#### WIRTSCHAFTS JOURNAL

#### Schwächen überbewertet

Bonn (HH) - Die Forschungs- und Technologiepolitik muß einen wesentlichen Beitrag zur Erhaltung der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Industrie und zur Sicherung quantitativen und qualitativen Wachstums erbringen, betonten Forschungsmini-ster Riesenbuber und BDI-Präsident Rodenstock, Bei einem Gespräch stimmten sie ferner darin überein, daß bei der Beurteilung der deutschen Position im Internationalen Wettbewerb einzelne Schwächen, etwain der Mikroelektronik, "nicht überbewertet werden dürfen". Die indirekte Forschungsförderung soll weiter verstärkt werden, um die die Innovationsfähigkeit begünstigenden Rahmenbedingungen zu verbessern.

#### Produktion steigt

Brüssel (rtr)-Eineweitere deutliche Erholung der industriellen Aktivitäten in der Europäischen Gemeinschaft (EG) konstatiert das Statistische Amt der EG, Eurostat. Wie das Amt mitteilte, nahm die Industrieproduktion der Zehnergemeinschaft im dritten Quartal 1983 gegenüber dem vorangegangenen Dreimonatszeitraum um 1,6 Prozent zu. Für Oktober 1983 allein ergab sich nach vorläufigen Berechnungen des Eurostats im Vergleich zum Vormonat allerdings ein Rückgang der Industrieproduktion um 0,7 Prozent, im Vorjahresvergleich dagegen ein Anstieg um 0,5 Prozent Der saisonbereinigte Index der EG-Industrieproduktion (Basis 1975=100) stellte sich laut Eurostat im Oktober auf 113,4, nach revidiert 114,2 im September. Die Bauindustrie ist in der Statistik nicht berücksichtigt.

Weitere Kredite in Aussicht Washington (rtr) - Argentinien kõnnte vom Internationalen Währungsfonds (IWF) nach den Worten des Wirtschaftsministers Bernardo Grinspun neue Kredite in Höhe von 1,3 Milliarden bis 1,5 Milliarden Dollar erhalten. Nach Gesprächen mit dem geschäftsführenden IWF-Direktor Jacques de Laroisiere und Vertretern des US-Finanzminsteriums und der US-Notenbank traf sich Grinspun mit lateinamerikanischen Reportern und sagte, zwei Delegationen des IWF würden im Februar nach Argentinien kommen, um Wege zu einem neuen Abkommen mit dem Fonds zu finden. Ein 2,1-Milliarden-Dollar-TWF-Bereitschaftsabkommen, das noch der argentinischen Militärregierung gewährt worden war, sei jetzt erloschen.

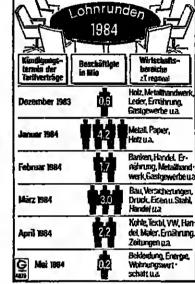

Im ersten Holbiohr laufen die Tarifverträge für rund zwölf Millionen Arbeitnehmer aus. Strittig ist in diesem Johr var allem die Frage der Arbeitszeltverkürzung. Unterschiedliche Auffassungen vertreten die Gewerkschaften zudem bei der Frage nach der Art der Arbeitszeitverkürzung: Weniger Wachenarbeitsstunden (35-Stun-(35-Sturiden-Wache) ader Verkürzung der Lebensarbeitszeit (Varruhestands-QUELLE: GLOBUS

Ein Bankenkredit von 1,5 Milliarden Dollar aus dem Jahr 1983, von dem nur 500 Millionen Dollar ausgezahlt worden sind, bestehe weiter.

#### Notierung ausgesetzt

München (VWD) - Handel und amtlicbe Notierung der Aktien der Ekatit-Riedinger Verwaltungs-AG, Augsburg, sind gestern an der bayrischen Börse bis auf weiteres ausgesetzt worden. Nach Angaben des Börsenvorstands ist nicht auszuschließen, daß im Laufe dieser Woche "über die Gesellschaft Umstände bekannt werden, die auf die Kursentwicklung ihrer Aktien von Einfluß sein können". Die Maßnahme wurde "von Amts wegen" getroffen, ohne daß ein Antrag von außen dazu vorlag.

#### Joint Venture mit China

Peking (rtr) - China und die American Motors Corp (AMC) wollen gemeinsam einen Geländewagen mit Vierradantrieb bauen und früher als erwartet ein neues Modell entwickeln. Der chinesische Handelsminister Chen Muhua eröffnete am Wochenende das 51-Millionen-Dollar-Gemeinschaftsunternehmen, die "Beijing Jeep Corp Ltd".

# Jhre Augen danken es Jhnen, wenn Sie mit Colora für eine bessere Sicht sorgen.



Sie wissen ja, wenn Sie geblendet werden, sehen Sie nur noch halb so gut. Bei der Arbeit am Bildschirm kann das unschöne Folgen haben. Jetzt ist Schluß damit. Nehmen Sie das von Colora hergestellte Entspiegelungsfilter, und Sie können sofort wieder scharf sehen. Reflexe werden ausgeschaltet, der Bildkontrast gesteigert und seitliche Einsicht erschwert. Eine tolle Sache. Und verlangen Sie auch gleich infos über unsere stat-ex-Matten gegen elektrostatische Aufladungen. Also gleich schreiben oder anrufen. Das lohnt sich.



**ISRAEL** 

#### Inflation auf Rekordhöhe

SAD, Jerusalem Das Jahr 1983 hat Israel einen unerwünschten Rekord gebracht - die höchste Inflationsrate seit der Staatsgründung, nämlich 190,6 Prozent. Im Dezember allein war die Inflation um 11,6 Prozent gestiegen. Bis September, als der vorige Finanzminister Yoram Aridor im Amt war, hatte die Inflationsrate nur 86,14 Prozent betragen. Aber dies war auf Kosten der Devisenreserven gegangen, die schon bis in die Gefahrenzone herabgesunken waren.

Nachdem dann Aridor zurückgetreten war, mußte sein Nachfolger Yigal Cohen-Orgad zwei große Sbekel-Abwertungen anordnen, um die Flut des Devisenschwundes zu stemmen. Dadurcb erhöhte sich die kumulative Inflationsrate im Oktober sprunghaft und stieg auf 21,1 Prozent. Doch die radikalen Sparmaßnahmen, die Cohen-Orgad einführte, zeigten einen, wenngleich bislang nur mäßigen Effekt. Im November sank die Rate auf 15,2 Prozent und im Dezember auf 11,6 Prozent. Dies kann als Erfolg für Cohen-Orgad ge-wertet werden. Die Inflationsrate lag sogar unter den Befürchtungen der Experten, die 12 bis 14 Prozent erwartet hatten.

Doch sind die Schwierigkeiten noch lange nicht vorbei. Auch die jetzige Rate ist nicht lange haltbar, ohne das Wirtschaftsgefüge zu erschüttern. Die Zinsen für Bankkredite belaufen sich schon jetzt auf 300 Prozent im Jahr. Der rasche Wertverlust des Geldes spornt zur Flucht in ausländische Währung oder Waren an. Diese Woche haben mehrere Banken eine Neuerung eingeführt: Anlagekonten für Kleinverdiener, die rückwirkend verzinst werden. Schon mit 3000 Shekeln (rund 75 Mark) kann man ein solches Konto eröff-

Anzeige

#### **Abonnieren Sie** Realismus

Die WELTwill aufzelgen, "was Sache ist". Und sie will in ihren Analysen. Hintergrundbenchten und Kommentaren deutlich machen, was die weltweiten Fakten und Tendenzen für uns bedeuten. Beziehen Sie die WELTim Abonnement. Dann haben Sie täglich einen sicheren Beurteilungsmaß-stab für verantwortliches Handeln.

#### DIE WELT

Hinweis für den neuen Abonnenten Bestellung limerhalb von 7 Tagen (Absende-Datum genogri schriftlich zu widerrufen bef: DIE WELT. Vertrieb, Postfach 3058 30, 2000 Hamburg 56.

An DIE WELT, Vertrich, Postfach 30 58 30, 2000 Hamburg 36

#### Bestellschein

Bine hefern Sie mit zum nächstmöglichen Termin bis auf weiteres die WELT. Der monalliche Bezugspreis beträgt DM 25,60 (Ausland 35,00, Luftpostversand auf Anfrage), anteilige Varsand- und Zustellkosten sowie Mehrwertsteuer eingeschlossen.

Straße/Nr.: PLZ/Ort: \_\_\_\_\_ Untenchnit: \_\_

Ich habe das Recht, diese Bestellung inner-halb von 7 Tagen (Absende-Oatum genigt) & schrittlich zu widerrufen ber: OIE WELT,

Unterchrift:

#### NAMEN

Dr. Gerd Wollburg, stellvertretender Vorstandsvorsitzender und Finanzchef der MAN Maschinenfabrik Augsburg-Nürnberg Aktiengesell-schaft, wird heute 80 Jahre. Dr. Günter Fuchs, Hauptgeschäfts-

führer des Wirtschaftsverbandes Erdöl- und Erdgasgewinnunge. V. (WEG) Hannover, vollendet am 13. Januar das 60. Lebensiahr. D. Michael Bachmann wurde per 1.

Januar 1984 zum stellvertretenden Vorstandsmitglied Deutscher Lloyd Lebensversicherung AG und der Deutscher Lloyd Versicherungs AG, München, ernannt.

#### KONKURSE

Konkurs eröffnet: Ahrensburg: Karl-Heinz Schmal, Holzhändler, Siek; Beckum: Hermann Dieckmann, Transportunternehmer. Ahlen 5; Bochum: Taxen-Pelani GmbH & Co. KG, Herne; Cloppenburg: Maschinenfabrik Garre GmbH u. Co. KG; Frankfurt/ML: WB: Außenhandelsges mbH; "Boston" Pel-ze GmbH u. Co. Handels KG; Göttingen: Gartencenter-Görringen Hoff-mann u. Kaiser OHG; Hannover; Helmann u. Kaiser OHG; Hannover; Hel-mut Philips, Schlossermeister, Grnß-burgwedel; Kaiserslautera: Wilhelm Becker, Inh. Erne Becker, Hochspeyer; Köln: Lom Internationale Fruchthan-dels-Ges, mbH; DUG Dienstleistungs-unternehmensbeteiligungs-GmbH; JOMA Bauelemente Handelsges, mbH; JOMA Bauelemente Handelsges, mbH; Lippstadt: F. J. Schlüter GmbH, An-röchte; Nenwied: Alfred Warrlich GmbH, Altenburg b. Asbach; Rem-scheid: HEG Handwerker Einkaufsges-mbH & Co. KG; HEG Handwerker mbH & Co. KG; HEG Handwerker Einkaufsges. mbH; Westerstede: Geschäftsführ, d. Thermo-Schall Fenster GmbH, Kaufmann Hermann Ludwig Essers, Wiesbaden: Hannelore Lorenz, Inh. d. "Le Tricot". Wolladen. Anschlußkonkurs eröffnet: Düssel-

dorf: Vogt-Ripphahn GmbH.
Vergleich beantragt: Berlin-Charlottenburg: Brille 54 Augenoptik
GmbH: Detmold: Computer-Techniker Rüdiger Hartmann, Bad Salzuflen, Inh. d. Elektro-Planung R. Hartmann

FERROSTAAL / Auftragsebbe bei den Großprojekten - Die Ertragsprognose bleibt günstig

### Chancen für das Stahlgeschäft werden besser

JOACHIM GEHLHOFF, Essen Gähnende Leere herrscht seit fast zwei Jahren bei der Essener Ferrostaal AG im Großanlagengeschäft, das diese Handelstochter des Gutehoffnungshütte Aktienvereins (GHH) im Verbund mit anderen GHH-Konzerntöchtern auf den Weltmärkten betreibt. Neue Aufträge gab es 1982/ 83 (30.6.) überhaupt nicht. Sie sind auch jetzt noch nicht in Sicht, wenngleich Vorstandsvorsitzender Hans Singer etliche industrielle Schwellenländer langsam wieder aus ihren tiefsten Devisen- und Schuldennöten

aufsteigen sieht. Ferrostaal wird mit dieser Ebbe offensichtlich gut fertig. Der 1982/83 auf 3,52 (4,12) Mrd. DM mit 64 (61) Prozent Exportanteil gesunkene Umsatz brachte dank Abrechnung älterer Anlagenaufträge einen auf 273 (184) Mill DM erhöhten Rohertrag. Zusammen mit noch 68 (98) Mill DM Zinsertragsaldo also ein deutlich ver-

WILHELM FURLER, London

britischen Bausparkassen

(Building Societies) haben im vergan-

genen Jahr alle Rekorde gebrochen.

Nach Angaben des Verbandes der

Building Societies erreichten die von

den Mitglieds-Instituten 1983 verge-

benen Darlehen für Haus- und Woh-

nungskäufe 19,3 Milliarden Pfund

(mehr als 76 Milliarden Mark), 25 Pro-

zent mehr als im Jahr zuvor. Nach

Abzug von Rückzahlungen durch

Hypothekenschuldner stieg das von

den Building Societies in den Haus-

und Wohnungsmarkt geleitete neue

Kapital gegenüber dem Vorjahr sogar

um 35,5 Prozent auf elf Milliarden

Beide Daten sind ebenso Rekord-

zahlen wie die 7,1 Milliarden Pfund

(28 Milliarden Mark), auf die im ver-

gangenen Jahr das Netto-Sparauf-

kommen kletterte, 600 Millionen Pfund mehr als im Vorjahr. Dabei

war 1982 bereits ein Rekordiahr im

Bereich des Sparaufkommens bei

den Building Societies. Nicht unwe-

sentlich zu der steilen Entwicklung

trug der Monat Dezember im letzten

Jahr bei. Die britischen Bausparkas-

sen erlebten nämlich nicht, wie sonst

Delmenhorst (dos) - Die Wehrhahn

Maschinenfabriken GmhH & Co KG.

Delmenhorst, die Anfang November

Konkurs angemeldet hatte, weist per

Ende Oktober Verbindlichkeiten in

Höbe von 5,67 Mill. DM aus. Wie der

Sequester, Runold Meier-Naust, vor

der Gläuhigerversammlung mitteilte.

stehen die Bankenschulden mit 8,74

Mill, DM zu Buche. Das Familienun-

ternehmen, das 1983 noch einen Um-

satz von 29.4 Mill. DM erzielte, war

durch den Zusammenbruch eines ni-

gerianischen Großkunden und den

Ausfall eines weiteren Auslandsauf-

trags in Liquiditätsschwierigkeiten

geraten. In den ersten neun Monaten

1983 ergaben sich Verluste von 3,14

Mill DM bei einem Umsatz von rund

18 Mill. DM. Derzeit verhandele der

Sequester noch mit einem Interessen-

Hannover (dos) – Eine Sonderprüfung der geschäftlichen Beziehungen

zwischen der Brauerei Feldschlöß-

chen AG, Braunschweig, einerseits

und der Holsten Brauerei AG, Ham-

burg, andererseits beantragt eine

Gruppe freier Aktionäre der Braun-

schweiger Brauerei. In ihrer Begrün-

dung machen die freien Aktionäre, die

durch Eigenbesitz und Vollmacht gut

10 Prozent des Aktienkapitals vertre-

ten, Verdachtsmomente geltend, die

die Sonderprüfung rechtfertigten. Die

Hauptversammlung am 6. März soll

darüber beschließen. Zwischen der

Brauerei Feldschlößchen und Holsten

seien Verträge geschlossen und Maß-

nahmen getroffen worden, die zu "fi-

nanziellen Nachteilen der Brauerei

Sonderprüfung beantragt

ten für die Werkstatt.

Gläubigerversammlung

Pfund (43,5 Milliarden Mark).

bessertes Ertragspotential, das vornehmlich in die erhöhte Auslandsrisiken-Vorsorge gesteckt wurde. Aus konstanten 25,8 Mill. DM Jahresüberschuß erhielt die GHH-Holding unverändert 20,8 Mill. DM Organgewinnabführung.

Nicht schlechter wird es nach Singers Prognose 1983/84 auch für die noch am MAN-Problem schluckende GHH-Holding aussehen. Denn abseits vom noch toten Großanlagengeschäft spürt nun auch Ferrostaal die Konjunkturwende. Die erste Hälfte von 1983/84 brachte Plusraten von 7 Prozent im Umsatz und von 27 Prozent im Auftragseingang. Der Auftragsbestand liegt derzeit mit 2.7 Mrd. DM nur noch um ein Zehntel niedriger als vor Jahresfrist.

Einen Wendepunkt sieht Ferrostaal jetzt auch im Stahlhandelsgeschäft. Hier gehört das Unternehmen mit seinem 1982/83 auf 2 (2,5) Mill. t ge-sunkenem Absatz, davon noch 0,75

GROSSBRITANNIEN / Rekordjahr für Bausparkassen – Hohe Kreditnachfrage

Wartezeiten wurden jetzt verkürzt

üblich, einen saisonalen Rückgang

des Sparaufkommens vor Weihnach-

ten, sondern einen Anstieg des Netto-

Sparaufkommens auf 888 Millionen

Pfund (3,5 Milliarden Mark), das be-

ste Dezember-Ergebnis in der Ge-

Die langen Warteschlangen bei der

Vergabe von Hypotheken, die sich in

den letzten Jahren gehildet hatten,

haben sich nach Angaben des Ver-

bandes erheblich verkürzt und dürf-

ten sich im Verlauf des Frühjahres

sogar ganz auflösen. Keine gute Kun-

de halten die Building Societies aller-

dings für ihre 5.8 Millionen Hypothe-

kenschuldner bereit: Trotz des her-

vorragenden Geschäfts im vergange-

nen Jahr gibt es keinerlei Aussichten

auf eine bevorstehende Senkung der

Hypothekenzinsen. Sie liegen gegen-

Die Bausparkassen sind auf diesem

Gebiet zur Zeit besonders vorsichtig

wegen der Unsicherheit über die Ent-

wicklung des Pfundkurses und des

allgemeinen Zinsniveaus in Großbri-

tannien. Die Geldmarktsätze zeigen

gegenwärtig eher nach oben als nach

unten. Im übrigen lassen sich Haus-

UNTERNEHMEN UND BRANCHEN

Feldschlößchen und damit seiner

Landgericht Hannover ist noch ein

Verfahren anhängig, das diese Proble-

Stuttgart (nl)-Die Stuttgarter Bank

AG, größte deutsche Volksbank, will

im ersten Halbjahr 1984 ihr Grundka-

pital (40 Mill. DM) "in begrenztem

Umfang" durch Ausnutzung des ge-

nehmigten Kapitals (10 Mill. DM) auf-

stocken. Die Aktionäredürfen für 1983

mit einer von bisher 9 auf 11 Prozent

erhöhten Dividende rechnen. Das Ge-

schäftsvolumen wurde in 1983 um 6.1

Prozentauf 2,75 Mrd. DM ausgeweitet.

Stuttgart (nl) - Die dem Genossen-

schafts-Lager zuzurechnende Süd-westbank AG, Stuttgart, stellt für 1983

eine Dividende von wieder 8 Prozent

in Aussicht. Der Zinsüberschuß liege

über dem Vorjahr. Die Bilanzsumme

erhöhte sich in 1983 um 2,8 Prozent auf

Düsseldorf (Py.) - Die Werbeagen-

tur Doyle Danc Bernbach Deutsch-

land GmbH (DDB) hat die Hamburger

Agentur für Direktmarketing Dre-scher & Heine GmbH übernommen.

Das Unternehmen, das mit einem ka-

pitalisierten Umsatz von über 35 Mill.

DM in gut drei Jahren zu den erfolgrei-

chen Direktmarketing-Unternehmen

gehört, wird von DDB als Drescher.

Heine, Rapp & Collins Gesellschaft für

Direktmarketing und Werbung mbH

DDB kauft Agentur

2,48 Mrd. DM.

Sechs Prozent Dividende

matik ebenfalls zum Inhalt hat.

Aufstockung geplant

wärtig bei 11,25 Prozent.

schichte der Building Societies.

(1) Mill. t aus Export und internationalen Transitgeschäften, zum halben Dutzend der größten deutschen Händler. Der im Berichtstahr bei "noch kleinem Gewinn" auf 53 (59) Prozent des Gesamtumsatzes geschrumpfte Stahlhandel erlebe nun in Mengen und Preisen erste, auch noch vorsichtig zu beurteilende Erholungstendenzen.

Die Vorsicht des Vorstands gilt da besonders dem noch offenen Erfolg des ab Mitte Januar 1984 erneut enger geknüpften Netzes der EG-Krisenmaßnahmen, das subventionierte Preisschleuderei auf dem europäischen Stahlmarkt durch Rückkehr zu den traditionellen Handelsströmen ausmerzen soll. Zwar rückt der weltbefahrene Ferrostaal-Vorstand ob der nun für jede grenzüberschreitende Lieferung · erforderlichen strengen Warenbegleitpapiere den künftigen Stahlhandel sarkastisch in die Nähe der "argentinischen Viehtransporte", wo wegen der vielen Viehdiebstähle

und Wohmungskäufer gegenwärtig offenbar auch durch relativ hohe Hy-

pothkenzinsen nicht von der Hypo-

Die Aussichten für 1984 sind nach

Angaben der Verbands-Leitung "au-

Berordentlich ermutigend". Man wer-

de alles daran setzen, eine erneute Bildung von Warteschlangen zu ver-

hindern. Die Zinsen der Building So-

cieties für ihre Anteilseigner wie für

ihre Einleger (die britischen Bau-

sparkassen sind im Prinzip Bauspar-

Genossenschaften, also Vereinigun-

gen auf Gegenseitigkeit) seien so at-

Die Rekord-Ausleihungen der Buil-

ding Societies im vergangenen Jahr

haben ganz offensichtlich stark zu

einem stetigen Austieg der Haus- und

Wohnungspreise in Großbritannien beigetragen. Nach Schätzungen des

Verbandes der britischen Bauspar-

kassen dürften sich die Immobilien-

preise durchschnittlich um etwas

mehr als zehn Prozent erhöht haben,

doppelt so stark wie die Inflationsra-

te. In London sind die Preise in etli-

chen Wohngegenden sogar um durchschnittlich 30 Prozent und

ter Rapp & Collins, Nr. 3 im US-

Deutschland rundet ihre Angebotspa-

lette (Neue Medien, Media-Spezial-

märkte) mit dem Direktmarketing ah.

Bielefeld (hdt.) - Um fast 7 Prozent

auf 203 (1901 Mill DM konnte das

Textilhandelsunternehmen Leffers

AG, Bielefeld, seinen Umsatz 1983

erhöhen. Dieses "sehr zufriedenstel-

lende" Ergebnis gilt laut Vorstands-mitglied Ernst Leffers auch für die

Hamburg (JB.) - Der US-Konzern

G. D. Searle & Co. hat die Optiker

Bode GmbH, Hamburg, wieder ver-

kauft. Neuer Inhaber ist der Optiker

Hansgeorg Bode, der die Filial-Kette

1981 andie Amerikaner verkauft hatte

Bei der Übernahme bestand das Un-

ternehmen aus 12 Betrieben und setzte

mit rund 120 Mitarbeitern 14 Mill. DM

um. Zurückgenommen werden eben-

falls 12 Filialen. Durch die Aufgabe des

Bereichs Foto ist die Zahl der Mitar-

beiter auf 80 und der Umsatzauf 8 Mill.

DM zurückgegangen. Grund für den

Rückzug der Amerikaner sind nach

Branchenmutmaßungen erhebliche

Hamburg (JB.) - Die Unilever Uni-

ted States Inc., eine 100-Prozent-Toch-

ter des Unilever-Konzerns, wird von

Beatrice Foods Co., Chicago, die Mar-

garine-Gruppe Shedd übernehmen.

Shedd produziert Margarine in sieben

Verluste der Filialkette.

Shedd zu Unilever

**Bode wieder verkauft** 

Wieder Plus bei Leffers

ischen Aktivitäten

traktiv wie selten.

mehr gestiegen.

Ertragslage.

freien Aktionäre führten". Vor dem Direktmarketing, nicht nur ihre euro-

theken-Aufnahme abhalten.

längst nichts mehr ohne "Warenbe gleitschein" laufen dürfe. Aber Schlaueres für die Bewältigung der Stahlkrise weiß auch er nicht.

Stärker noch als von der Stahl-Erholung profitiert Ferrostaal derzeit vom Aufwärtstrend seines internationalen Maschinenhandels. Der brachte schon 1982/83 (nebst Großauftragsabrechnungen) einen nur um 1 Prozent gesunkenen Umsatz. Seitdem liege der Auftragseingang nun erst-mals wieder – und "erheblich" – über dem Umsatz. Die Erklärung: Für die Umstrukturierung, Erweiterung oder Modernisierung von Fabriken und sonstigen Großanlagen in der Dritten Welt gebe es einen wachsenden Bedarf an Ausrüstungen und Ersatztei-len. Solcher Bedarf werde auch trotz Devisennöten noch zu Aufträgen. Und diese dürften auch kunftig ge-genüber dem Großanlagengeschäft noch stärker in den Vordergrund tre-

### stockt Kapital auf

Die FAG Kugelfischer Georg Schäfer KG aA, Schweinfurt, hat zum Jahresende ihr Grundkapital um 60 auf 165 Mill. DM aufgestockt. Einer Mitteilung des Unternehmens zufolge wurden Vorzugsaktien ohne Stimmrecht mit einem nachzahlbaren Dividendenvorzug von 8 Prozent ausgegeben. Die neuen Aktien, die ab 1. Januar 1984 gewinnberechtigt sind, sollen bei der geplanten Börseneinführung dem Pu-blikum als Stammaktien angeboten werden.

Um den späteren Verkaufskurs nicht zu präjudizieren, seien die Anteile zu pari von den vier Hausbanken übernommen worden. Weitere Vorzugsaktien aus dem Besitz der Altgesellschafter, die ebenfalls an der Börse plaziert werden sollen, sind nach Unternehmensangaben an sechs Banken übertragen worden. Die Stammaktien der Gesellschaft bleiben damit weiterhin zu 100 Prozent im Besitz der

Das abgeschlossene Geschäftsjahr sei noch von den Auswirkungen der Rezession gekennzeichnet gewesen. Der Umsatz der Muttergesellschaft sank um 4 Prozent auf 1,73 Mrd. DM. Die Diversifikationsprodukte hätten ihren Umsatzanteil verbessern können. Seit Mitte 1983 deutlich steigende Auftragseingänge ließen für 1984 eine spürbare Verbesserung des Absatzes erwarten. Dennoch wird ein weiterer Abbau des Personalstandes von derzeit 20 400 Mitarbeitern (minus 4,2 Prozent) angekündigt.

#### Sony: Ertragswende im letzten Ouartal

Die Sony Corp., Tokio, hat trotz einer deutlichen Gewinnsteigerung Konzernumsatz von (umgerechnet) 12.4 Mrd. DM einen auf 29,8 (45,8) Mrd. Yen (333,8 Mill. DM) gesunkenen Rein-(0,53 DM) betragen. Der Gewinn pro Aktie wird mit 129 (199) Yen angege-

Der Rückgang des Ergebnisses wird Preise gedrückt und eine wünschenswerte Erholung der Margen nicht zumit dem Kostenabbau begegnet. Vom Gesamtumsatz entfielen 41 Prozent Jahr will Sony seine Betamax-Videorecorder-Fertigung um 25 Prozent auf

### Kugelfischer

Familie Schäfer.

### HARALD POSNY, Düsselderf

im letzten Quartal des Geschäftsjahres 1982/83 (31. 10.) nach drei schwächeren Vorquartalen die Ertragszahlen des Vorjahres nicht wieder erreicht. In einer ersten Übersicht weist der Konzern bei einem fast unveränderten gewinn aus. Nachder für die HV am 30. Januar vorgeschlagenen Schlußdividende von 22 Yen (0,26) DM) pro Aktie wird die Gesamtausschüttung 44 Yen

in Tokio mit der erst spät im Jahr in den USA einsetzenden und danach auf Japan und Europa übergreifenden Konjunkturerholung begründet Zu-dem habe der scharfe Wettbewerb die gelassen. Dieser Entwicklung wurde auf Video, 24 Prozent auf TV und 22 Prozent auf Audio/HiFi. Im laufenden

EG / Einkommen der Landwirte verschlechtert

### Verlust für deutsche Bauern

WILHELM HADLER, Brüssel Das landwirtschaftliche Einkommen hat sich in der Europäischen Gemeinschaft im vergangenen Jahr stark verschlechtert. Nicht die Mitgliedsstaaten, die in Brüssel am meisten auf Preiserhöhungen dringen, haben jedoch die ungünstigste Einkommensentwicklung hinnehmen müssen, sondern die Bundesrepublik und Luxemburg. Nach den letzten Schätzungen der nationalen Dienststellen ist der Indikator für die reale Wertschöpfung je Einheit Arbeits-kräfteeinsatz oder innerhalb der Gemeinschaft die beste Bezugsgröße darstellt) 1983 um 6,3 Prozent gegenüber dem Vorjahr gesunken. Die Spanne bei den einzelnen Mitgliedsstaaten reicht jedoch von plus 3,8 Prozent in Irland bis minus 20,9 Prozent in der Bundesrepublik.

Wie das statistische Amt der EG (Eurostat) erläutert, ist der Rückgang vornehmlich auf besonders ungünstige klimatische Bedingungen in den

nördlichen Regionen der Gemeinschaft zurückzuführen (sehr starke Niederschläge im Frühjahr, gefolgt von einer ausgedehnten Trockenpe-riode im Juni). Diese Sonderentwicklung habe ein beträchtliches Absinken der Produktion bestimmter pflanzlicher Erzeugnisse zur Folge gehabt.

Außerdem sei 1982 ein besonders günstiges Jahr für die Landwirtschaft gewesen. Es hätte schon neuer Rekordernten bedurft, um die Einkommensentwicklung im darauffolgenden Jahr nicht ins Minus zu bringen. Ein Vergleich über die letzten zehn Jahre hinweg zeigt, daß sich die Einkommen zwischen 1974 und 1979 von Jahr zu Jahr real nicht wesentlich verändert haben. 1980 bis 1981 trat dann ein starker Rückgang ein. 1983 ist wieder in der Nähe des Durchschnitts der zweiten Hälfte der siebziger Jahre einzuordnen. Der jüngste Rückgang traf außer Irland und Italien alle Mitgliedsstaaten.

DESAG / Rege Nachfrage in fast allen Bereichen

### Deutlich bessere Ergebnisse

DOMINIK SCHMIDT, Grünenplan habe sich das Geschäft mit Gläsern Die zur Schott-Gruppe gehörende Deutsche Spezialglas AG (Desag), Grünenplan, hat 1982/83 (30.9.) den Betriebsgewinn um 25 Prozent und den Jahresüberschuß um 36 Prozent auf 3,4 (2,5) Mill. DM steigern können. Wie der Vorstand in einem Aktionärsbrief schreibt, ist die positive Entwicklung maßgeblich von den im Durchschnitt um 5 Prozent höheren Stückerlösen, Kursgewinnen bei Fakturierung in US-Dollar und besseren Erträgen aus Anlagengeschäften beeinflußt worden.

Eine Dividendenaussage trifft der Desag-Vorstand noch nicht: diese Entscheidung falle erst auf der Aufsichtsratssitzung am 19. Januar in Mainz. Offenbar ist es aber das Ziel, der inneren Stärkung Vorrang einzuräumen. Neben Rückstellungen und Wertberichtigungen für alle erkennbaren Risiken sind Zuweisungen zur freien Rncklage vorgesehen. Diese Formulierung dürfte bedeuten, daß der im Vorjahr auf 16 (12), Prozent erhöhte Dividendensatz beibehalten

Positive Impulse gingen in der zweiten Hälfte des Berichtsjahres vor allem von der Automobilindustrie aus, für die Desag Rückspiegel lie-fert. Nur durch Sonderschichten sei es möglich gewesen, alle Aufträge termingerecht zu erfüllen. Der Bereich farbige Flachgläser profitierte von der Belebung in der Bauwirtschaft und Möbelindustrie. Dagegen

für die Augenoptik nur unwesentlich gebessert. Insgesamt erhöhte sich der Auftragseingang - nach einem Rückgang im ersten Halbjahr - um 4 Prozent auf 154 (147) Mill. DM. Ende September lag der Auftragsbestand mit 57 (50) Mill DM um 13 Prozent über dem Vorjahreswert.

Die Besserung der Auftragslage schlug sich noch nicht voll im Umsatz des Berichtsjahres nieder. Die Warenerlöse erhöhten sich lediglich um 1.5 Prozent auf 147 Mill. DM; mengenmäßig ergab sich sogar ein Rückgang um 3,5 Prozent. Sondergeschäfte mit Anlagen zur Glasbearbeitung ließen den Gesamtumsatz aber doch um 3 Prozent auf 154 (149,5) Mill. DM ansteigen. Der Exportanteil nahm auf 44 (42) Prozent zu.

Die Desag investierte 1982/83 knapp 14 (8,4) Mill DM. Die Abschreibungen erreichten 9,6 (11,6) Mill DM. Im Jahresdurchschnitt wurden 1468 (1513) Mitarbeiter beschäftigt, 3 Prozent weniger als im Vorjahr, Zum Ende des Geschäftsahres wurde aber die Belegschaft wieder auf 1505 Personen aufgestockt.

Optimistischer beurteilt der Desag-Vorstand die Aussichten für 1983/84. In den meisten Betätigungsfeldern set die Nachfrage reger geworden Dies gelte für das Inland und den Export. Nach den ersten Monaten seien zweistellige Umsatzzuwachsraten realisiert worden.

BAU 84 / Industrie zur Münchener Messe optimistisch

### Prüfstein für die Prognosen

HEINZ STÜWE, München Die deutsche Baustoffindustrie geht mit Optimismus in das Jahr 1984. Das erklärten Sprecher einzelner Fachsparten und des Baustoffhandels anläßlich der Bau 84, die heute in München eröffnet wird. Auf der 7. Internationalen Fachmesse für Baustoffe, Bausysteme, Bauerneuerung (bis zum 24. Januar) geben 1020 Aussteller, davon 235 aus dem Ausland, einen Überblick über Werkstoffe, neue technische Systeme und Verfahren im Bauwesen.

Die Baustoffindustrie erbofft sich von der Münchener Messe erste Aufschlüsse darüber, inwieweit sich die günstigen Prognosen für 1984 bewahrheiten werden. Von wissenschaftlicher Seite war der Zuwachs der Bauproduktion in 1984 auf 4.5 (Wirtschaftsforschungsinstitute) bis sieben Prozent (Sachverständigenrat) veranschlagt worden. Beim Zentralverband des Deutschen Baugewerbes rechnet man mit einem realen Wachstum von fünf Prozent.

Die Aluminium-Verarbeiter, deren Absatz zu 15 Prozent ins Bauwesen geht, erwarten 1984 eine mengenmä-Bige Steigerung von "mit Sicherheit" 5 Prozent. Dies entspricht genau der letztjährigen Absatzzunahme. Der stützt seine Zuversicht auf die Tatsache, daß sich das Absatzwachstum im Jahresverlauf 1983 beschleunigte. Erhebliche Preisturbulenzen hätten Aluminium-Baustoffe im vergangenen Jahr um etwa 10 Prozent verteu-

Die Kunststoffindustrie glaubt, daß 1984 "ein gutes Jahr" wird. Fortschritte erhofft sie vor allem bei den intelligenten" Kunststoffen und Verbund-Baustoffen. Im Verarbeitungsbereich konnte 1983 ein Umsatzplus von knapp 10 Prozent auf 58 Mrd. DM erzielt werden. Etwa ein Drittel des Absatzes floß in den Bausektor. Nach Angaben eines Spre-chers hätten die Unternehmen bei den Preisen "einiges nachholen kön-

esc

**Med** 

what die B

· Sanan

1 2 mg/ g g

9.3-1.7-1

Mace Ville

100 SEC. 200 SEC. 200

# de Carle

Section 6:25

Vone er o

Apple 1 Bill 5 - 50

18-11-Ge-2185-

Die 1900 Mitgliedsfirmen im Bundesverband des deutschen Baustoffhandels haben 1983 insgesamt 18,7 Mrd. DM umgesetzt. Dies entspricht einer Zunahme von 6,5 Prozent bei "moderaten" Preisanhebungen um 3 Prozent. Geschäftsführer Bert Röltgen berichtet von einer regional sehr unterschiedlichen Entwicklung. Durch die vorliegenden Aufträge sei das bekannte Süd-Nord-Gefälle auch für 1984 wieder programmiert. Die Baustoffhändler hoffen den Angaben zufolge für 1984 auf eine fünf- his sechsprozentige Umsatzsteigerung.

OECD / Günstige Entwicklung in Finnland

### Vom Osthandel profitiert

Jahren wirtschaftlich günstiger entwickelt hat als die meisten anderen westlichen Industriestaaten, so schreibt dies die OECD vor allem seiner handelspolitischen Doppelgleisigkeit zu. Während der Weltwirtschaftskrise profitierte das Land von seinen Exporten in die Sowjetunion, die ein Viertel der Gesamtausführ erreichen. Inzwischen zieht es stärker aus der Konjunkturbelebung des Westens Nutzen.

Darüber hinaus hat Finnland stets eine expansionistische Politik verfolgt, die ihm eine verhältnismäßig starke Wachstumsrate sicherte, allerdings auch eine über dem OECD-Durchschnitt liegende Inflation einbrachte. Wesentlich dazu beigetragen hat die starre Lohn-Preis-Indexierung. Jedenfalls halten die OECD-Experten die Inflationsrate von 9,7 Prozent für viel zu hoch. Sie soll in Milliarde Dollar erreicht.

ziert werden. Auch hat die Arbeitslosigkeit zuge-

nommen. Mit 6,25 Prozent der aktiven Bevolkerung blieb sie aber erheblich unter dem OECD-Durchschnitt von neun Prozent, obwohl Rückwanderer aus Schweden zu ver-kraften waren. Ein besseres Beschäftigungsniveau hängt allerdings von der Verbesserung der internationalen Wettbewerbsfähigkeit der finnischen Wirtschaft ab. Die weiteren Exportchancen Finn-

lands werden darin als ziemlich unsicher bezeichnet. In Europa könnte das Land unter protektionistischen Tendenzen zu leiden haben und die Expansionschancen für die Lieferungen an die Sowjetunion seien gleich Null. Gleichwohl erwartet die OECD, daß sich das Bruttosozialprodukt Finnlands 1984 um 3,2 Prozent (1983: 2,8 Prozent) erhöht und daß das Leistungsbilanzdefizit wie in den letzten beiden Jahren nicht mehr als eine

die USA folgen.

schen Wagen ihren Ruf verlieren, preisgünstig zu sein. Nach Ansicht

restriktionen weg.
Expansionspläne von Hyundai
sind nach eigenen Angaben durch die

ein Wachstum von jährlich 25 his 30 Prozent, wenn seine Landsleute beginnen, die Früchte eines höheren

industrie hätt an. Nachdem Hyundai 1982 rund 90 000 Wagen vom Band rollen ließ, waren es 1983 schätzungs-

Verkaufsstellen ausbauen.

in Hamburg weitergeführt. Mit der Übernahme verstärkt die DDB-Tochüber die USA verteilten Betriebsstät-3 Mill. Einheiten steigern. Sprecher der Aluminium-Zentrale SUDKOREA / Mit dem "Pony" soll der Einstieg in den nordamerikanischen Automarkt gelingen JOACHIM SCHAUFUSS, Paris diesem Jahr auf sechs Prozent reduwesen sein, und die Firma plant, ihre Kapazität auf jährlich 300 000 Neunach den USA schielen, leugnet er hat Südkorea das "Autozeitalter" er-Wenn sich Finnland in den letzten reicht. Er erwartet im eigenen Land wagen zu erhöhen. Zum Teil versucht

Produktionskapazität begrenzt Expansionspläne

Südkores unternimmt einen neuen Vorstoß, um eine international anerkannte Industriemacht zu werden: Es bemüht sich, in den überfüllten nordamerikanischen Automarkt einzudringen. Jetzt schon einer der großen Stahlhersteller und Schiffsbauer der Welt, will Südkores nun die nordamerikanischen Autokäufer mit scharf kalkulierten Preisen gewinnen. Für Koreas größten Autohersteller Hyundai ist Kanada das erste Etappenziel Nach Ansicht von Beobachtern wird einem Erfolg in Kanada in zwei bis drei Jahren der Schritt in

Seit der vorigen Woche wird in Kanada von Hyundai der kleine Vierzylinder "Pony" angeboten. Der Wa-gen hat einige Händler bereits beeindruckt. Japanische Qualität, wo man hinsieht", sagte einer. Der Präsident von Hyundai Canada, S. H. Park, will 1984 mindestens 5000 Ponys in Kanada verkaufen. Daß die Südkoreaner ten von Hyundai, Chung Se-Yung,

nicht, aber man wolle langsam vorgehen. Die japanische Stellung auf dem nordamerikanischen Markt ist nicht unmittelbar bedroht, aber das Basismodell des Pony ist mit umgerechnet 12 800 Mark eines der billigsten. Dies kommt zu einer Zeit, in der die japanivon Beobachtern bewegen sich die Japaner vom billigen Ende des Marktes wegen der kanadischen Import-

derzeitige Produktionskapazität der Firma begrenzt. Doch aus der Fir-menzentrale in Seoul war zu hören, sie wolle die Produktion bis 1986 von jährlich 100 000 auf 390 000 Autos steigern, um mit der wachsenden Nachfrage im Inland sowie mit dem Vorstoß in Übersee fertig werden zu können. Nach Meinung des Präsiden-

ebensstandards zu genießen. Ein Auto kostet in Südkorea das Dreifache des durchschnittlichen Pro-Kopf-Jahreseinkommens, in den USA und Japan dagegen nur die Hälfte. Der Benzinspreis liegt bei um-gerechnet rund 2,30 Mark. Die Wirtschaftsanreize der koreanischen Re-gierung von 1981 wurden im vergangenen Jahr teilweise aufgehoben, als eine fünfprozentige Verbrauchssteu-er wiedereingeführt wurde. Doch der Boom der koreanischen Automobil-

weise 110 000 Autos. Auch die Daewoo Motor Company ein Gemeinschaftsunternehmen mit General Motors aus den USA, zeigt ein spektakuläres Wachstum: 22 000 Autos 1982, 40 000 sollen es 1983 ge-

sichern. Soll dies auch zur Herstelhung eines für den Export geeigneten Wagens führen, so glaubt Chung doch, daß der Verkauf ins Ausland in den nächsten fünf bis zehn Jahren nur an zweiter Stelle für die koreanische Industrie rangieren wird. Hyundai hat 1983 in den ersten neun Monaten 14 Prozent seiner Wagen im Ausland verkauft, 1982 waren es noch 17 Prozent. Daewoo exportierte nur ein Prozent. Die meisten Exporte gingen in die Dritte Welt. Doch Hyundais Pany, der bereits seit 1976 gebaut wird, wurde auch in Europa verkauft. In Kanada will Hyundai mit einem Netz von 50 Händlern heginnen und in den nächsten Jahren dies auf 150

Hyundai, seinen Vorstoß in größere

Produktions- und Verkaufszahlen

durch Technologieankauf vom japa-nischen Autoriesen Mitsubishi abzu-

1006 100,9 95,56 93,16 97,2

Industrieanleihen

8 7% LAG TS 78 8 dgl. TS 76 8% dgl. TS 77 5% dgl. 78 7 dgl. 79

F D Badertwerk 84 6 dgl. 78 5 BASF 59 5 Bayerms. 59 F 8 Chem. Hiss 71 7¼ Cost, Garo, 71 8 Dt. Tessco 84

5% HEW 62 7% dgf. 71 4% Harpen 59 D Houstast 84 8 Househ 84 7% dgf. 71

7½ Kurstadt 71 7½ Kauftef 71 7¾ dgl. 71 7½ dgl. 78 7½ Kütckser W. 71 8 dgl. 72

Bundesbahn

4/84 100,256 100,256 5/84 100,856 100,85 9/84 100,956 100,95 11/84 98,55 88,55

8 7% NFW 83. 744 dpl. 83 6% dpl. 82 8% dpl. 80 8% dpl. 84

8 Rhdd, PL 64 8 8 dgf. 71

F 7'4 Balwa P 104 9 dgi, P 196 10 dgi, P 108 7 dgi, NS 132 8 dgi, NS 155 9 dgi, NS 169

H 8 Suhr, H, 84 || 84 || 89,750 || 99,75 || 79, dgl, 72 || 79 || 996 || 99 || 99 || 814 dgl, 73 || 85 || 101,256 || 181,25 || 87 Emen 72 || 80 || 80,756 || 90,756 || 90,756 || 90,756 || 90,756 || 90,756 || 90,756 || 90,756 || 90,756 || 90,756 || 90,756 || 90,758 || 96,758 || 96,758 ||

iten

Carrier of the state of the sta

Dishormal Mill Mill Autorate Mill Mill Mill Mill Mill Mill Street

de: Aufter

aines nete

200 SEA SEA

n aus Giana

Carl Like

122 m

TOM THE SECOND

ACCESSORY. 100

: 14<u>5 5</u>5

∵ ಇಕೀ ರೇಷ್

\_ 2:# <u>2-#</u> Petrocal d

Check Edition

n der den Indenderi ersted Mr.

医二烯

Little gizzal

2007 Litera Na

1007 Litera Na

27.EL



6% dgl. NS 228
F 5 Dt. Pfandhr. Pf 82
Sh dgl. Pf 39
6 dgl. Pf 182
8 8 Dt. Pf. MB. 81, 482
8 8 Dt. Schallblc. Pf 46
5% dgl. Pf 65
6% dgl. Pf 65
6% dgl. Pf 65
6% dgl. Pf 78
8c 6% dgl. Pf 77
8 dgl. Pf 42
85% dgl. Pf 42
85% dgl. Pf 43
5% dgl. Pf 33
D dgl. Pf 33
D dgl. Pf 33
G6J. Pf 33
G6J. Pf 330
G6J. Pf 330

8 5 FRM Bodener, Pf C 514 dgl, K 4 dgl, Pf 10 D dgl, Pf 25 614 dgl, Pf 87 514 dgl, 100 J+E 914 dgl, 100 52 714 dgl, 100 77

Br 5 St., for, CH-Br Pf 17 5% dot, Pf 24 5 dot, Pf 38 5% dot, Pf 38 8 dot, Pf 55 7 dot, Pf 81 8 dot, Pf 76 9 dot, Pf 68

H & Schillidayo, Pl 23 7½ dgl. Pl 45

M 8 Shibboton Pf 41 5% dgl. Pf 57 6% dgl. Pf 145 7 dgl. Pf 145 7 dgl. Pf 104 7 dgl. S5 49 7% dgl. S5 83 D dgl. S5 133 8% dgl. S5 132 8 dgl. S5 135 8 dgl. S5 135

118,56 107,756 83,256 83,10 77,750 856 1006 101,856

98,26 100,56

118,56 107,756 81,256 83,16 77,756 856 1406 191,856

Auf der vollelektronischen Bildschirm-Schreibmaschine T4200 von Siemens schreibt die Sekretärin Texte nicht nur schnell und sicher auf dem Bildschirm, sie kann die Texte auch per Teletex oder Telex übertragen: nach Hamburg, nach Wien, nach Tokio...

Dadurch haben ihre Briefe, Angebote, Anfragen...immer eine Nasenlänge Vorsprung und der Empfänger bekommt die Texte so, wie sie geschrieben wurden. Gleiches gilt auch für Tabellen, Statistiken, Listen... Kommt elektronische Post an, dann werden die Briefe oder

Femschreiben von der T4200 automatisch gespeichert, ohne daß die Sekretärin beim Schreiben gestört wird. Ausgedruckt wird auf Tastendruck. Auf Wunsch kann die T4200 angekommene Briefe bzw. Fernschreiben automatisch sofort ausdrucken, z.B. an den Wochenenden oder auch nachts. Dadurch ist sichergestellt, daß die Post sofort lesebereit vorliegt. Für eine spätere

Verwendung lassen sich die empfangenen Texte auch auf Disketten speichem.

Zu allen Vorteilen dieses kompakten »Auf-Tisch-Gerätes«

- für jeden Büro-Schreibplatz -

kommt noch der erstaunlich günstige Preis.

Bürokommunikation von semens



20.9 2901 81 3,85 5,25 7,2

4,51 21 2,11 11,5

4,51 2 26 11,5

82,5 299 0,38 34,5

13,3 27,7 24,56

F Taisei Kens.
M Tandy
F Tayo Yuden
F Televaco
8 Televaco
8 Televaco
8 Thomson-CSF
8 Thom Ensi
F Toliyo El.
8 Toliyo Pac
F Toliyo Salyo El,
D Tocay
8 Toshiha
F TRIO Kenwood
F TRW

8 UAL H Undever F Union Carbide 8 Unaryal F United Techn, F US Steel

M Vsai Reets Expl. D Volvo A D Volvo A D dgt, Nam 8

F Mittad & Co. F Mittad Engle. F Mittad & S. K. F Mittad El.

H Mobil Corp.
H Mobil Corp.
F Moescalo
F Moescalo
F Moescalo
F Metaliz
M Nat. Sermicond.
B Nat. Westminister
F MES Corp.
F Nesthi 1z.
B Mikto Ser.

F Nippon Kotan F Nippon Stringen F Nippon Yusen F Nissan Motor

Nisshin Steel Nissho - huar Ni, Industries Norsk Hydro

H Doc., Petroleum 8 Duž v. d. Gont F Oliveto Vz. F Oliveto Vz.

5,756 4,7 28,56

F Dalei F Dart & Krait M De Bees Coas. F Deen Corep. F Diern, Sharanck M Diglet Equipm. M Disney Prod.

8 Embero Air Lines F Eestroon Kouluk F Elf Aquitaine F Enhant 6 Erlesson 8 Esmerk 6 Esson

D Fat St. D dpl. V2. F Fredder B Febres

M Puor 8 Food F Foseco Micresp F Fajitso

Optionsscheine

Wandelanleihen

(Kropa ohan Bendite)

(Kropa ohan Bendite)

8 = Berlin, Br = Braman, 8 = Dilssekkorf,
F = Forniturt, H = Hamburg, Hn = Hamover,
M = Nijnchen, S = Stattgart

7,81 1836 22,8 114 57,2

#### Aktien im Verlaufe erholt Fortlaufende Notierungen und Umsätze Gewinnmitnahmen drückten anfangs auf die Kurse Dünneklerit Allienz Vers. Dr. Bioboock Degusse Germet Hursborner H \$20cian 172047 172340 10785 480 480 487 74624 10807 5263 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 10807 108 97.5 177.5 177.5 2846 471.50 138.6 471.50 138.5 147.5 148.5 147.5 148.6 117.5 148.6 117.5 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 148.6 91,5 175,5 173,5 208,3 325,3 416 171,5 138,4 612 346,3 172 -156 260,5 118 -154 277 264 48,7 ~ Der Börsenbeginn stand bei den Aktien Leicken auslaufender Optionsgeschäfte. ichtlich wurden in den in der Verganit stärker gestlegenen Papieren Gewin-lisiert. Anlagekäule sorgten auf breiter Da die Kursbildung weitgehend durch markttechnische Faktoren bestimmt wurde, zeichnete sich am Wochenbeginn kein Schwerpunkt um 30 DM auf 700 DM auf. Nachgeben müßtenbeigen kein Schwerpunkt im Aktienhandel ab. Nach wie vor besteht aber starkes Interesse für Conti-Cummi, wo der Kurs allerdings um 2 DM nachgab. Viel beachtet wurde der weitere Anstieg bei AEG-Teietunken um 2 DM auf sachen Münchner Vers. 5 DM um 94 DM. Im Auto-Bereich konnten sich VW mit 220 gut behaupten. Voo den Versicherungen litten Algan 115 DM phis 7 DM, Allweiter Pumpen 320 DM plus 15 DM und Mainsuf Freitagsbasis gehandelt. Düsseldorf: Bonner Zement erhöhten um 5 DM, Hein. Lebmann um 3 DM und Keramag um 4 DM. Mauser verbesserten sich um 5 DM. Beiersdorf stiegen um 2 DM auf auf 105 DM und Rhein. Textil um 13 104 1. 113.1. \$4.1. (1540) \$725 (1042) \$100 (27) \$200 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$210 (27) \$ DM auf 43,50 DM. Dagegen fielen Markt und Kühlhallen um 2 DM auf 308 DM zurück. München: Agrob St. erhöbten um 4 DM, Brau AG Nürnberg um 5 DM. Diamalt AG um 1 DM und Dywidag um 2,80 DM. Augsburger Kammgarn gaben um 1 DM und Audi NSU um 3 DM nach. Etienne Aigner verloren 1 DM auf 302 DM. Hutschenreuther slockten um 3 DM and NAK Stoffe um 0,80 DM auf. Süd Chemie erhöbten um 5 DM und Wanderer um 6 DM. -154,3 261,5 1190,5 117,5 184,5 316G 278 267 265 47 464 165,2 147,5 138,1 537 220,8 273,5 121 175 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124,3 124, 116-5,3-6,5-6,5 -184-5 -216,5-5-7,5 279 266-7-6 48,9-8,5-8-8,3 399-8-400 162 164-3-2-3 147-408-6,5-7 139,5 536-3-2-5 473 1046 364 445 1397 1674 1618 2078 788 1415 2078 788 10653 20854 4867 921 150 -61,41 30,64 36,73 176,74 50,52 78,98 49,96 -76,85 82,94 82,96 82,96 82,96 82,96 82,96 82,96 82,96 83,35 37,30 75,85 82,96 41,30 41,30 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 81,56 165,8 165 15068 138,5 535 222,5 273 187 177,5 573 579,5 90 170 125 218,5 - 74\_61 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.00 80.0 Chemie erhöbten um 5 DM und Wanderer um 6 DM. Berlin: Concordia Chemie zogen um 10 DM an. Herlitz Stämme, Kempinski, Orenstein und Rheinmetall konnten sich um je 2 DM verbessern. Herlitz Vorzüge brökkeiten um 1,30 DM und DUB-Schultheiss um 1 DM ab. -270,5-2-2,5-3 181-80-80,5 178 179-8,5-8 377,5-4-2,5-5 378-1-80-81 89-8,7-9-8,7 170-69,7-9,36-G 125,2-26 218-7,5-20-78 178 572-4G 580,5-78-80,5-1 88,5-9 169,5-9,8-9,5 125-6 219-7,5-20-20,5 - 5,94 24,74 26,06 15,16 16,17 17,18 17,18 17,18 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 18,17 -42.4 129,5 257,5 19720 40,7-40,7 4225 128,7-8,7-8,7-8,7 178 2568-28-36-8 17242 16552 40,2-40,4-40,5-40,4 128,3-8,5-8,3-8,5 Nachbörse: abwartend Ungeregelt.Freiverkehr 147.5 422.5 310.1 139.4 400.6 225.6 100.6 539.2 220.5 144.5 340.6 74.9 322.6 244.6 1182.6 244.6 1182.6 244.6 119.0 244.6 120.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 184.0 3150 A 150 A | Breitents.-C. 28 | | 8: Strasis.-D | | 8: Velice 1 | | 9: Velice 1 | | 9: Velice 1 | | 10: 144.2 G 306.5 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199.6 199. 1156 12605 94 24.578 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17.075 17 13, 1. 3045-G 451, 760G 451, 760G 570G 730G 74, 750G 74, 750G 74, 750G 74, 750G 74, 750G 74, 750G 750G 74, 750G 750G 760G 770G 390TG 840G 370G 729CB 770TB 77 H Securitor \*\*0 SEL \*10.5 SEL\*\* (19.5 SEL\*\* (19.5 SEL\*\* (19.5 SEL\*\* (19.5 SEL\*\* (19.5 H Sichner\* \*\*16 H Sichner\* (\*\*12 F Steiner\* (\*\*14 F P-8 o\*\*8 Sechom \*\*6 F P-8 o\*\*8 Socker\* (\*\*12 D Sichner\* (\*\*18 Karnplind 3,5 Karosog 0 kgd, 9z, 2 in KW5, 5 i KNO 7,5 i Köcher-Wic 0 i Koche-Adler \*12 i Köle-Dd. \*10+5 i Köle Rick. \*13 i Körler \*0 i Koche-Adler \*13 i Körler \*0 i Korn 4. 3ch, 0 fr. f. Hellid, 5,5 i Kroft Altw. \*14 i Krithalfei \*15 D Kromp, 4 D Krupp-Stahl \*0 73.11 97,37 58,04 65,14 50,37 51,75 56,34 63,24 49,47 -104,47 105,77 105,77 45,75 45,20 -96,59 52,83 121,04 181,78 53,96 46,30 46,30 120,58 46,88 46,88 Ottovi S FWA 0 Perritarias "14 Pottrifer-Rr. 0 4 Pottrifer-Rr. 0 4 Pottrifer-Rr. 0 4 Pottrifer-Rr. 0 5 Pegion 4 0 dgl. Vz. 45 F Prick. Hypor 10+2; F Morit B D Phillips Kom. 3 F Pritt. Mosch. 3 F Pritt. Mosch. 0 D Pongs. 2 Z. 0 M Poz. Works. 9 H Pretusson 8 S Progress. 7 M Brithgeber "8 D Row, Spinste "9) F Reichelt. 8 S Philips I. 10 F Rhein, Hypo. 9 D Rhein, Tax. "6 D Row. S. 0 D Cyl. Vz. 6 D Rivers Co. 0 D Rivers 757G 414G 163.1 163.1 163.6 9507 172.1 199.5 177.2 2607 365 285 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 2608 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 415.5 4 746 108,2 2776 1112G 241,5 3286,9 1045G 3008 22286 3008 22286 3008 22286 3105G 1172 478 117,2 457 117,2 457 117,2 1270,5 240G 7706G 565G 94,5 445G 477 2467 1906B 1877,5 285 500 D DUB-Schutti, 7 D Duescin. Bonk 4 D Dyctosth. 2 5 D digit Vz. 3 F Dywldog 8 D &dolst. Writt. "4 F Echinoum-Br. \$ D Elsh, Wark. 10 M Bootti-Ried. 5 H Exection 5,5 M Ex Oberfs, 6 71,20 20,60 94,60 70,50 37,80 97,40 65,49 69,08 19,61 21,97 67,14 36,67 92,72 64,21 D Magd, Fever 7,5 H Mohak 5 F Mala-Kraft \*15 F MAB 6,5 F dgl. Vz. 6,5 Ausländische 13. 1. 13. 7. 95,556 100G 103G 103G 107,56 97,56 97,56 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 100,5 1 77 99,1 90,3 90,3 80 100,5 97,236 97,236 97,236 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 97,23 98,4 100,25 108,350 108,350 108,350 108,350 109,850 99,850 99,16 100,6 100,6 100,5 101,5 101,5 101,5 105,8 105,8 101,51 1017 99,5 102 99,5 99,59 99,59 99,59 99,251 94,65 102,25 102,25 103,25 101,25 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 101,5 704,25 708,75 109 104 105,56 107,5 104,56 100,15 97,05 98,75 99,9 98,6 106,75 107,157 107,157 108,1 108,1 108,75 107,157 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 108,1 107.25 106.65 102.55 96.51 96.6 105.25 100.75 94.5G 110.5 100.75 100.5 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 100.75 1 Auslandszertifikate (DM) 99G 99,25G 107 100,5 182,5 104,75 96,56 92,85 108,56 97,8 97,8 84,85 87,25 100,5G 91,25G 91,25G 1095 101,75G 183 98,75 95,68 98,1 97,7 101,9 99,75 101,1 105,65 104,25 100,25 Fremde Währungen Amerika-Valor str. Asia Fct. \$ Automotion str Bond-Invest str. Corpaed CSF-Bonds str CSF-But. str. | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77,250 9 77, 95 556 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 651 82 750 G 192,350 1,25 d.g.l. 83 100,25 d.g. 25 d.g.l. 83 100,25 d.g. 25 d.g. 27 d.g. CSI-Bonds sir CSI-Bot, sir, Dreyfus 1st. Dreyfus Int. S' Dreyfus Int. S' Dreyfus Intercont, 3' Dreyfus Intercont, 3' Dreyfus Theorong S' Dreyfus Third C. S' Energie-Voice DM Europa Voice Afr. Founders Generth 3' Founders Mutual 5' Goldmines Inf. Intercontinental 7r, sir, Interconter sir, Interc 7.25 dgt. 77 8 dgt. 80 8.50 CCE 75 8.50 dgt. 74 7 dgt. 77 8.51 CNA 89 9 Coisse Not 83 6.25 Coisse N.T. 79 7.5 dgt. 85 7 C89 7 C10 8 C1 106,25 100,25 100,35 100,25 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 100,35 10 106,55 109,5 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 109,6 A.88 dgl. 73 7.75 dgl. 75 7.75 dgl. 76 7.75 dgl. 76 7.75 dgl. 76 8 dgl. 73 7.76 dgl. 78 8 dgl. 78 7.76 dgl. 80 7.76 dgl. 80 7.76 dgl. 80 7.76 dgl. 81 9.75 dgl. 81 9.75 dgl. 82 8 dgl. 82 7.75 dgl. 83 7.75 dgl. 75 7.75 dgl. 75 7.75 dgl. 75 7.75 dgl. 75 7.75 dgl. 77 77.85 67 170.85 67 170.85 67 170.85 67 170.85 67 94.15 88 97.85 67 97.15 88 97.4 97.5 67 97.1 100.6 97.4 97.1 100.6 97.4 97.1 100.6 97.5 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 97.1 100.7 107.4 107.2 109.2 109.2 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 109.5 15,05 34,71 29,78 16,70 7,31 171,23 116,00 12,49 18,76 18,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 15,49 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 16,50 97/8/8-6 110,966 110,87 110,87 110,87 110,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 100,87 180,53 181,856 181,856 181,856 181,856 181,856 181,856 181,856 181,857 182,55 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 185,57 1 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 101 25 10 14.86 37,14 31,89 18,30 7,50 dpt. 80 7,75 Noclabraz 80 8,76 Noclabraz 80 8,76 Noclabraz 80 8,76 Noclabraz 80 8,77 Noclabraz 80 98555 98556 98556 98756 98756 98756 108.8 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 108.5 173,50 75,50 75,50 14,96 8,47 14,96 24,57 12,180 24,57 12,08 24,57 12,08 26,53,00 1333,25 14,50 1336,25 11,01 121,75 11,01 121,05 11,01 121,05 95.5 99.5 99.5G 102G 701,25 94.35 100G 102,751 101,25 99.5 103,25G 100,9 105,51 88,75 257,75 12,68 18,10 70,75 103,29 782,00 \*Vortags-Kurs talle Kursangaben ohne Ge-währ für Übermittlungsfehler) Amsterdam Tekio Zürleh Madrid Ausland **Paris** Singer Sperry Corp. Stored, Oil Coll. Stored, Oil Coll. Stored, Oil Coll. Stored, Oil Coll. Stored, Oil Indiana Storage Fechn. Superior Oil Telectyre Lelex Corp. Fecoro Texas Instrum. Touco Transcenarios Transwisers World Corp. UAL Union Cartolicie Union Cartolicie Union Cartolicie Union Cartolicie Union Cartolicie Union Cartolicie Westinghouse E. Weyertnammer Whittolicy Wyly Woodworth Xerox Zerith Rodio Bow Jeses Index Stered. & Poors Mittgetellt von M Hiram Wolker Res. Hodson Stoy Mrsg.Sp. Husley Oll Imperiol Oll -AInland Nat. Gas loco Inter City Gas Ind. Interprov. Pipeline Kerr Addison Loc Minerols Massey Ferguson Moore Corp. Norando Mines Norose Bergy Res. Northern Zelecom. Nova -ACatbrood Petrol Revenue Prop. -ARia Algom Mines Royal Bk. of Con. Seagum Shell Canada Sheritt Gordon Stefa -ATrateCat. Pipelines Westcoatl Transch. Leder: TSE 388 Mitgestellt von M. Mitgestellt von M. Mitgestellt von M. Mitgestellt von M. Free St. Geduid & Generol Electric Guinness Howker Stideley IC1 (Ct. Ltd. Imperiol Tobacco Llayde Bank Lonino Morte & Spencer Midland Bank Not. Westbelaster Pleasey Reddit & Colnon Ros Into-Zinc Rustenburg Plen. \$ Shell Trans. Those Investor. Uniterest Woodworth Woodworth Toback Into Electric Into Investor. Interest Victors. Into Interest Victor. Into Interest Victor. Interest V General Foods General Motors Gent, J. & E. Gestry Oil Goody General Goodrich Grace Gull Oil Hallburton Howlest Packer Homestake 27,875 49,425 49,425 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50,75 50, 28,375 15,75 70,25 34,375 16,875 11,50 30,25 21,125 32,50 27,125 44,25 24,50 27,1375 24,50 27,1375 24,50 27,1375 24,50 27,1375 24,50 27,1375 24,50 27,1375 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 24,50 2 32,75 196 127 388 646 61 148 347 116 255 447 229 249 645 646 10,37 945 646 134 945 647 945 648 134 945 813 945 34,5 1925 125 384 450 60 148 549 117 234 412 654 440 654 591 654 136 940 134 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1,000 \$1 20 173 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 125 10 16.1. \$17.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 617.75 61 1 16. 1. 13.1. 13.1, 13.1. 13.1. 113.1. Banco de Bilbao. Banco Central Banco Hap, Am. Banco Popular Banco de Unguljo Banco de Unguljo Banco de Unguljo Banco de Vizatyo Cros Drogados B Agellar Fenix Fenix Fenix Fenix Colorias Prec. Hidroelectr. Esp. Iberdeero S. E. A. T. Sevillana de El. Teistonico Unitar Vallehermaso 116.1. **New York** 192 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 104 5 Alps Sank of Tokyo Banky Pharms Banky Pharms Banky Pharms Dallah Segre Bank Faji Phota Handa H 562,5 752,5 2842 1579 125,1 179,1 164,9 1540 24,4 271 1520 105,7 25,7 279,1 107,6 Abuntasse dgi, NA Book Lau Brown bover! Cibia Gelgy Jan. Ciba Gelgy Jan. Frisco A Globus Port. H. La Boche 1/10 Holder-bon. Jacobs Suchard In Jacobs Suchard Jacobs Suchard Jacobs Suchard Sondoz NA Sondoz Port. Sonrer Schw. Rankges. Schw. Rankges. Schw. Rankges. Schw. Rankges. Jacobs NA Suchard In Jacobs Port. Sonrer Schw. Rankges. Schw. Rankges. Schw. Rankges. Jacobs NA Suchard In Jacobs NA Suchard 16 1. 40,475 40,120 52,475 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 52,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53,125 53, Alcan Aluminium Aligad Chemical Alcad Alcad Chemical Alcad Block & Decker Booleg Cottended Cottend int. Harvester Int. Paper Int. Paper Int. Tet. 6. Tet. Int. North. Inc. Int. Wolter J. P. TMorgan IV Corp. Urien Industries Lockbed Corp. Lone Stor Louistana Lond Mc Dermott Mc More Interested Mork (Film) Manasseta M. Mobil Oil Monagania Notional Gypsum Not. Semiconducto Molional Steel NCR Newmont PanAm World Pfilar PenAm World Pfilar PenAm World Pfilar PenAm World Pfilar PenAm World Pfilar Reynoide Rica Reynoide Rica Reynoide Ind. Rockweil Int. Rockwei 16.1. Hongkong Mitgetelk von Menfil Lynch (Hbg.) 181 5450 1800 3620 47 39000 3610 4551 1215 -1040 61900 2405 233,5 4160 425 1990 1990 1990 1525 3039 180 5200 9999 1470 3475 45 35780 3450 42600 1155 24900 2655 227 3700 379 1440 379 12700 12700 12700 1289 Bastogi Breda Carlo Erbo Cantrole Controle Flox Cantrole Flox Flox Vz. Firmider & General Italyos Lapett St. Magneti Mo. Maddodori Montedisor Otherti Vz. ogl. Sz. Piceli SpA Ricascende Rossonde Rossonde SpA St. A. L. SIP Sula Viscana Mitgetellt von Mentil Lynch (Hbg.) 12,40 3,17 8,00 55,50 14,50 12,90 14,90 5,40 China Light + P. Hongkong Land Hongk, + Sh. Bk. Hongk, Telegh. Hetch, Whompou Jard, Matheson Swire Pac. + A + Wheelack + & + using: Index: INSEE Abiribi Price Albert Alver Alver Alver Alver Alver Alver Alver Alver Scrib But of Montreel But 16.1. 15.75.75 175.22 187.52 188.64 174. 254.25 175.25 189.64 174. 254.25 175.25 189.64 174. 254.25 175.25 189.64 15. 1. ACTI Ampol. Explor. Bs. New S. Wolses Brot. Hill. South Brot. Hill. Prop. Coles COSR (Theiss) Metals Expl. Me 137,4 136,60 1,88 4,10 3,96 -13,96 5,90 5,90 5,90 4,16 0,63 3,58 2,12 3,20 1,05 -4,15 2,46 8,46 8,418 1,13 Wien Singapur 37,50 73,375 15,50 32,425 78,435 54,50 34,375 32,375 65 37,125 30,50 47 39,475 Arbed Brus. Izamberi Cocheris Organie Ebes Gewoert Kreditsbank Pétrofina Soc Gén. d. Beig. Solina Solvey. UCB 1502 2570 217 2425 3609 -4610 1779 5780 5780 5780 206 335 211 265 317 365 158 -756 220 220 206 330 312 289 318 370 157 753 215 215 1308 2525 212 2405 3849 6800 4470 7760 5610 3710 4720 Kopenhagen 4,20 5,15 10,50 6,85 5,22 9,50 4,15 11,60 2,87 5,70 5,90 4,10 5,13 10,30 4,80 5,20 9,30 4,75 11,40 7,84 5,70 5,75 371 785 334 2730 345 194 806 1215 420 345 741 330 3040 357 189 800 1230 400 Devisen Die freundliche Tendenz am amerikanischen Bond-Markt vom Freitag sorgte für einen weiter nachgebenden Dollar, der in Europa bis 2,7920 seinen niedrigsten Punkt erreichte. Später löste diese Basis eine gewisse kommerzielle Nachfrage aus, so daß sich am 16. 1. der Kurs bis 2,8090 erholen konnte. Die Deutsche Bundeshank war nicht im Markt aktiv, lediglich zur amtlichen Notiz von 2,8078 verkaufte sie 14,55 Mio. Dollar Mit Ausnahme des Escudo mußten alle anderen amtlich notierten Währungen teilweise deutliche Kurseinbußen hinnehmen, am stärksten betroffen waren der Kanadische Dollar unbd der Japanische Yen mit Rückgängen um 6,8 bzw. 5,4 Promille. US-Dollar in: Amsterdam 3,1580; Brüssel 57,305; Paris 8,5950; Mailand 1703,50; Wien 19,7830; Zürich 2,2305; Ir. Pfund/DM 3,957. Ostsartstore um 18. 1. (et 100 Mark Ost) – Berlim Anksuf 18,00; Verkauf 21,00 DM West. 219,04 1 38,5 \$5,13 212,57 7-80/5,4, Philips 4-40/4,2, 7-45/4,42, 10-50/1,5, Boyal Dutch 7-80/5,4, Philips 4-40/4,2, 7-45/4,42, 10-50/1,5, Boyal Dutch 7-130/173, 7-130/1,1, 7-140/7,4, 10-130/144, Xerox 7-190/18,5, Verkandsuptismess: AEG 4-85/2,2, 4-80/3,9, 7-80/1,4, 7-85/2, 23, 7-80/7, 10-80/2, 10-80/2,4, RaSF 4-170/2,5, 7-170/3,5, 7-180/9, Beyrut 4-180/2, 7-170/3,5, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-180/3, 10-Devisenterminmarkt Im Vergleich zum Freitagmorgen verbilitigten sich die Dollar/nestize um k Prozentpunkte, was sich am 16. Jamar in engen Dollar-Deports niedersching. Dollar/DM 104/034 3 Monate 6 Menute 104/034 104/034 28/124 28/124 9 5,634/35 104/037 0,035/0,065 0,140/17 0,226/0,22 Phind/Dollar 0,045/0,065 0,140/17 0,226/0,22 Phind/DM 28/12 68/50 127/111 Optionshandel Frankfurt: 18. 1: 1085 Optionen = 54 725 185 475) Aktien, davon 197 Verkunfsoptionen = 10 200 Aktien. Kamfoptionen: 466 4-70/23, 4-80/13, 4-80/36, 4-100/8, 7-80/17, 7-80/8, 10-80/15, 2. 8ASF 4-10/11, 4-180/53, 7-30/17, 7-100/8, 10-80/15, 2. 8ASF 4-170/11, 4-180/53, 4-180/15, 4-180/4, 7-170/765, 7-180/123, 7-190/73, 10-180/10, 8-80/14, 4-170/15, 7-180/123, 7-190/3, 10-180/10, 8-80/13, 4-180/23, 7-190/3, 10-180/10, 10-180/10, 8-80/13, 4-180/23, 7-40/14, 9-80/13, 7-180/3, 4-190/3, 10-80/17, 10-80/11, 10-80/11, 10-80/11, 10-80/13, 10-80/11, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13, 10-80/13 Devisen und Sorten Optionshandel Goldmünzen In Frankfurt wurden am 10, Ja mingenpreise genannt (in DM): Wechs.J. Anitota-Kmrsh. 2,7624 3,925 3,925 3,925 4,841 32,98 27,312 35,045 35,045 35,045 14,182 1,707 1,988 Geld 2,8039 3,953 4,263 4,890 4,890 27,545 33,805 34,214 14,167 1,739 2,700 47,220 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,700 2,5255 2,2330 Verland 2,87 3,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,10 2,17 31,73 31,73 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 31,50 3 20 U.S. Dollar 10 U.S. Dollar (Indian)\*\*) 5 U.S. Dollar (Liberty) 1 f. Sovereign alt 12 Sovereign Elizabeth II 20 belgische Franken 19 finbel Tischerwonez 2 glidafrikanische Rand 1505,00 1213,00 460,00 244,00 235,00 184,00 251,00 1061,00 1061,00 1094,00 (fursen ") 281,00 195,00 195,00 195,00 105,00 109,00 Frind Dis 1,900,50 3,802,60 6,805,40 FFDM 22/13 68/50 127/111 Geldmarktsatze Handel unter Bunken am 16. L. Tagesgeld 5,85-5,1 Prozent; Monatsgeld 5,85-6,1 Prozent, Privatdisionizistas am 16. L. 10 bis 29 Tage 3,85 G/3,40 B Prozent. Diskustatze der Bundesbark am 16. L. 4 Prozent; Lombardsatz 5,8 Prozent. Bundesschatzbrieße (Zinslauf vom 1. Januar 1984 am) Zinsstaffel in Prozent filtrich, in Klammorn Zwdschatzbrieße (Zinslauf vom 1. Januar 1984 am) Zinsstaffel in Prozent filtrich, in Klammorn Zwdscharenditen in Prozent filtrich, in Klammorn Zwdscharenditen in Prozent filtrich, in Klammorn Zwdscharenditen in Prozent filtrich, 1980 (8,99) – 8,25 (7,21) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 (7,24) – 8,25 isüdafrikanische Rand Krüger Rand, neu Mapie Leaf Platin Noble Man Anfler Kurs gesetzte

324,90 249,68 247,38 1179,90 245,10 136,80 564,30 147,06

Euro-Geldmarktsätze

Niedrigst- und Höchstkurse im Handel und
ken am 16. 1.; Bedaktionsschlaß 14.30 Ubr.

US-3 DM

1 Monate 9%-9% 8%-6

3 Monate 9%-9% 6 -5%

5 Monate 9%-10% 6%-5%

1 Monate 10%-10% 8%-6%

Kitgeteilt von: Deutsche Bank Compagnic
cière Lusenbourg, Larrembourg.

18. 1. Wolle, Fasern, Kautschuk

Warenpreise – Termine Schwächer schlossen am Montag die Gold-, Silber- und Kupfernotierungen an der New Yorker Comex. Zu deutlichen Einbußen kam es bei Kaffee

|   | Getreide und Getre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | idepro             | dukte            | Kakao<br>Maw York (\$/t)             |               |               | Enteres<br>New Y     |
|---|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|----------------------|
|   | Weizer Cocago (crouse)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 16, 1,             | 13. 1.           | Terminkonir, Milz                    | 16. 1.<br>235 |               |                      |
|   | No.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 357.00             | 361.75           | Ma                                   | 234           |               | i Maleti             |
|   | <b>W</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 352.50             | 357,00           | Juli                                 | 23/4          |               | New Y                |
|   | <b>M</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 341,50             | 345.50           | Umsatz                               | 234L          |               | IS NO                |
|   | Webse Wienlag (car. \$/1)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                    |                  | Zacior .                             | . ~~          | 6524          | sen fob              |
|   | Wheat Board of                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | - 10 4             | -                | Many York (c/lb)                     |               |               | Solači               |
|   | St. Laurence 1 CM                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 901 40             | 13. 1,           |                                      |               |               | 90(80)               |
|   | Amber Dunare                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 200, 10<br>200, 10 | 223,15           | Mai                                  | 7,64          |               | Chicag               |
| ŀ |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    | 259,30           | 1                                    | 7,98          |               | Maz.                 |
| • | Regges Winning (can. \$4)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | · · · · ·          |                  | Joh                                  | 8,30          |               | Na                   |
|   | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 141 66             | 148.00           | Sept                                 | 8,55          |               | Juli                 |
|   | Maria  | 144 70             | 149.30           | Old                                  | 8,70          |               | Aug                  |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 147.00             | 150,80           | . Umsatz                             | 7050          | 10350         | - Sept               |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 174 (40            | 130,00           | Lan O-1- 4-1 - 4-1                   |               |               | Okt                  |
|   | Parter Winnipeg (can, \$A)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |                    |                  | 1621-Press tob loambi-               |               |               | ļ_                   |
|   | Mic                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 127.60             | 131,30           | sche Hallen (US-c/b)                 | 7,05          | 6,99          | Benes                |
|   | Military and the second | 124 20             | 127.70           | Kalisa                               |               |               | Month Ye             |
|   | أبلا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 124,50             | 127.00           |                                      |               | '             | Mississ              |
|   | Males Chinese della ser                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    | -                | London (E/I) Robusta                 | 16. 1.        |               |                      |
|   | Haler Cascago (c/bosh)<br>Marz<br>Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 16. 1,             | 13. 1.           | Kootraki Jan.                        | 2041-2044     | 2045-2047     | Scheuel              |
|   | 1017                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 179,50             | 84,25            | Maz                                  | 2029-2030     | 2035-2036     | Chicago              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 179.75             | 185.25           | Mai                                  | 1921-1923     | 1935-1936     | loco (ce             |
|   | Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 178,75             | 183.75           | Umsatz:                              | 3156          | 5235          | Choise               |
|   | Meis Chicago (orbush)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                    |                  | Kakan                                | •             |               | 4% fr.               |
|   | Marz                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 327.00             | 335 m            | London (EA)                          |               |               | Tale                 |
|   | MAD                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 328,75             | 335,00<br>337,25 | Terminionario Marz                   | 1819-1621     | 1835-1836     | New Yo               |
|   | Jul                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 327,75             | 336,75           | Mai                                  | 1809-1812     |               | too whi              |
|   | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | و،ر بيت            | 2001.2           | Juli                                 | 1796-1797     |               |                      |
|   | Berzie Winnipeg (czo, Srt)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 13, 1,             | 13, 1,           | Umsatz                               | 4574          | 11 591        | tancy                |
|   | Mir.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 132,50             | 136.40           |                                      | 4374          | 11 391        | bleichti<br>yallow r |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 132,20             | 136,10           | Zeclas                               |               |               | yam,wr               |
|   | Juli                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | T32.78             | 136.50           | London (£A)                          |               |               | Schweis              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  | M5/2                                 | 139 10-139 20 | 144 50-144 50 | Chicago              |
|   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                    |                  |                                      | _             | 150,00-150,75 | Febr                 |
|   | Genußmittel                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                    |                  | Umsatz                               | 3331          |               | Apr                  |
|   | ASSESSED IN THE PROPERTY OF TH |                    |                  |                                      | <b></b>       | _             | Jani                 |
|   | Kaller                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                    | 1                | Pletter                              |               |               |                      |
|   | How York (c/b)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | . 1.               | 19.1             | Singapur (Simils-<br>Sing\$/100 inj) | 15. 1.        | 13. 1.        | Schweig              |
|   | NGIZ 141                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | .49                | 13. 1.<br>142.30 | Schw. Sarawak apez,                  | ann 00        | 470.50        | Chicago              |
|   | Mai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 7 20               | 127 50           | Sem. Serent Spez.,                   | 430,00        | 430,50        | febr                 |

| A                    | 158,60      | 155,00 | River Morthern                                  | 57,50           | 5                 |
|----------------------|-------------|--------|-------------------------------------------------|-----------------|-------------------|
| sex                  | 159,00      | 155,70 | Spiahobnea                                      |                 | _                 |
| msatz                | 450         | 2000   | Chicago (c/tueh)                                | • • •           |                   |
| . <b>.</b>           |             |        | Jan.                                            | 747.50          | 777               |
| le, Fette, Tie       | romdukte    | -      | 1 1417                                          | 761.50          | 790               |
| ieniti               | . h. ont wa |        | Maria                                           | 775.25          | 804               |
| w York (c/fb)        | 10. 1.      |        | 1 del                                           | 782.25          | 811               |
| kistaaten tob Werk . |             | 13.1.  | AND                                             | 775.00          | 805               |
|                      | 47,50       | 47,50  | Sept                                            | 730.00          | 760               |
| <del>lebi</del>      |             |        | Mar                                             | 639,00          | 905<br>761<br>725 |
| en York (c/b)        |             |        |                                                 |                 | -                 |
| S-Miliniwesistra-    |             |        | Sojeschrut                                      |                 |                   |
| n fob Werk           | 28.25       | 28.25  | Chicago(5/s/x)                                  |                 |                   |
|                      |             |        | <b>21.</b> ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, | 194,00          | 207               |
| aði .                |             |        | Mar                                             | 197,30          | 207               |
| (dfs) ogsati         | 27.98       | 29,73  | i K21                                           | 198,80          | 209               |
| 17 .p.,              | 29,16       | 30,18  | -Of                                             | 200,00          | 210               |
|                      | 29.37       | 30,38  | ASS                                             | 198.00          | 208               |
|                      | 29.42       | 30.45  | Sept                                            | 193.50          | 203               |
| Q                    | 29,02       | 30.05  | 014                                             | 186.00          | 193               |
| Ž,                   | 28,00       | 29.50  | Lainteat                                        |                 |                   |
| L,                   | 28.25       |        |                                                 |                 |                   |
|                      | صره         | 27,85  | Windo. (can. \$A)                               | 16. 1.          | 13.               |
| amplicaciól          |             |        | <b>M</b> 77                                     | 373,50          | 383               |
|                      |             |        | Jed                                             | 374 <u>,</u> 70 | 384<br>367        |
| w York (c/b)         |             |        | Mai                                             | 377,10          | 367               |
| ssissippi-Tal        | 30,50       | 30,50  | Kolone (i)                                      |                 |                   |
|                      |             |        | New York (c/b)                                  | 15. 1.          | 13.               |
| italiz               |             |        | Westkiste fob Werk                              | 48.50           |                   |
| icago (c/fu)         |             |        |                                                 | 40,00           | 48,               |
| 0 (00e               | 24,50       | 24,00  | Erdnető)                                        |                 |                   |
| oise while hog       |             |        | Rotterdara (S/t)                                | 16. 1.          | 13.               |
| fr, F                | 19,00       | 18,75  | jegi. Herk. cit                                 | 1000.00         | 995.              |
|                      |             |        | Leinit                                          |                 |                   |
| ł                    |             | - 1    | Rottenium (S/t)                                 |                 |                   |
| w York (c/lb)        |             | ì      |                                                 | FFE 74          |                   |
| white                | 18,50       | 18,25  | jegil. Heric ex Tank                            | 550,00          | 540,              |
| Cy                   | 18,00       | 17.75  | Paka66                                          |                 |                   |
| chishig              | 17,75       | 17.50  | Robertem (\$/gt)                                |                 |                   |
| ow may. 10% fr. F.   | 18,25       | 16,00  | Sometra cif                                     | 900.00          | <b>619</b>        |
|                      | -           |        | Calcill                                         |                 |                   |

| 7,00<br>10,50<br>1,50<br>1,50<br>6,00<br>5,50 | Marz<br>Kantsebek Hew York<br>(c/ld): Händlerpreis<br>loco RSS -1:           | 72.95                                               | 76,27<br>76,99<br>73,25<br>72,16<br>72,39           |                                                                      |
|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| 7,50<br>7,20<br>9,00<br>0,00                  | Mitalie<br>Lond. (Mausi, etg.)<br>Krauzz. Mr. 2<br>Jan.<br>Mitarz.<br>Mai    | 417-421                                             | 13. 1.<br>. 401–408<br>418–421<br>431–433<br>130    | Eriäuterungen<br>Mengen-Angaben:1 troyeu<br>= 0,4536 kg; 1 R. – 75 M |
| 8,00<br>3,50<br>3,00<br>4,70<br>7,16          | Wrotte Routsiz (Fisq) Kamenige: Mirz Mir Jul Jul Jul Jureanz Texdenz: stetig | 48,00<br>48,40                                      | 13. 1.<br>47.50<br>48.00<br>48.40<br>48.70<br>2250  | Westdeutsche ( OM je 100 kg) Blei: Rosis London                      |
| . 1.<br>3,50                                  | Wolfe Sydney (austr. crig) Marino-Schweißerolle Standardbyce                 | ` .                                                 |                                                     | ProduzPreis<br>Relezion 99,9%                                        |
| . 1.<br>5,00                                  | Mai<br>Jul                                                                   | 16. 1.<br>573,0-574,0<br>588,5-592,0<br>603,0-605,0 | 13, 1,<br>570,0-572,0<br>587,0-588,0<br>602,0-604,0 | NE-Metalle<br>(DM je 100 kg)<br>Elektrolytkopler                     |
| <b>,00</b>                                    | Sissi London (\$1)<br>of our, Hauschiles                                     | 16, 1,                                              |                                                     | für Letzwecke<br>(DEL-Notiz)*)                                       |
| .00                                           | East Mirican 3 tong<br>undargraded:                                          | 670,50<br>640,00                                    | 670,00<br>640,00                                    | Aleministe für Ledzwecke (VAW) Rustolageren                          |
| 50                                            | AAA, ab Lager<br>Jan                                                         | 16, 1.<br>osschiossen                               | 13. 1.<br>13.926                                    | Vorziehdraht                                                         |

| Melaysia (mai. c/sg)<br>Febr                       | 15. 1.                         | 13, 1.                  | Stors-Zen      |
|----------------------------------------------------|--------------------------------|-------------------------|----------------|
| Macz                                               |                                | 271,75-272,50           | ab Werk po     |
| U 2000 Labo                                        | 271,00-271,50<br>255,00-256,00 | -                       | (Aling Asp).   |
| Mr. & Dec Law                                      | 271.50-272.50                  |                         |                |
| Nr. 2 RSS Febr<br>Nr. 3 RSS Febr<br>Nr. 4 RSS Febr | 245.00-245.00                  |                         | Deutsc         |
| endenz sehr nutar                                  | 101,000 101,000                | -                       |                |
| -                                                  |                                |                         | (DM je 100     |
| ste London (E/lyt)                                 | 16. 1.                         | 13. 1.                  | Leg. 225       |
| 3WC                                                | 500,00                         | 500,50                  | 226 وما        |
| OME                                                | 495,50                         | 495,00                  | 141.231        |
| TO                                                 | 500,00                         |                         | Leg. 233       |
| 37D                                                | 495,00                         | 495,00                  | Die Praise w   |
|                                                    |                                |                         | 5 t frei Werl  |
| da dan ara                                         | n Dahat                        |                         | Edelme         |
| riäuterunge                                        | i — Modzi                      | ompresse                |                |
| engen-Angaben;1 troyc                              | runce (Fernance) :             | = 31,1035 a. 1lb        | Platin (Dil je |
| 0,4536 kg; 1 R 75                                  | WD - (-): 87C -                | (-): BID - (-)          | Gold (DN je    |
|                                                    | 1,000                          | 1 11 1 11               | Bankao Welg    |
|                                                    |                                |                         | Rücksahover    |
|                                                    |                                |                         | Gold (DA) pt   |
| <i>l</i> estdeutsche                               | Matallace                      | hommon                  | (Base Lond.    |
| Legine nedětiě                                     | mounity                        | nerhnäen                | Degusea-We     |
| DM je 100 kg)                                      |                                |                         | Ricknahmen     |
| el: Basis London                                   | · 15.1.                        | 13, 12,                 | verarbeitet    |
| ofend. Monat                                       | 108.81-109.01                  | 112.89-112.79           | Bold (Feeld)   |
| rittiqig. Monat                                    |                                |                         | kurs) (DM je   |
|                                                    |                                |                         | Sither         |
| nic Base London<br>utend, Morat                    | 204 00 005 90                  | 000 T4 900 14           | (OM je ku Feli |
| ritticig, Morat                                    | 264,99-265,39                  | 200,7 H209,11           | (Base Land.    |
| roduzPreis                                         | 275.50                         | 208,11-210,30<br>278,11 | Decussa-Vld    |
|                                                    | •                              | -                       | Rücksahstee    |
| kazien 99,9%                                       | 3864-3903                      | 3867-3906               | verarbeitet    |
|                                                    |                                |                         | Hamiltonia     |
| E-Metalle                                          |                                |                         | Internat       |
| L-INCIDIE                                          |                                |                         | Bold (US-S/Fi  |
| M je 100 kg) .                                     | 16, 1,                         | 13. 1.                  | London         |
| econtactions.                                      |                                |                         | 10.30          |
| r Letzwecke                                        |                                |                         | 15,50          |
| EL-Notic)*)                                        | 383,52-385,40                  | 392,53-394,52           | Zerich minag   |
| st in Kabelu                                       | 116,50-117,50                  | 120,25-121,25           | Paris (F/1-kg  |
| minister<br>r Ledzwycke (VAW)                      |                                |                         | michage        |
| Highpren                                           | 70 EA 465 AN                   | 430 CO. 457 NO.         | Silber (o/fein |
| Criendrant                                         |                                |                         | London Kassa   |
| f der Gagadiage der Mei                            | 432,3U-010,UU ·                | 139,30-00,30            | 3 Monate       |
| Kanforase doch 19 Ku                               |                                | Name and Descrip-       | 6 Moaste       |
| اللاوا الأنه وكالشعد                               | *= 4-6 ACES, 1920              | MPSHISEE.               | 12 Monate      |
| essingnotie                                        | nennan                         |                         | Platin (£-fen  |
| 68, 1. Ver-                                        | 15. 1.                         | 13, 1.                  | London         |
| beitungsstute                                      | 252_227                        | 373-388                 | fr. Marks      |
| 50, 2. Vor-                                        | 300-301                        | 313-300                 | Palladium (£-  |
| eitmoscorie                                        | #1E #17                        | #20 #22 I               | London         |

| -                | (                         | 29.15                 | 29,15              |                            |          |
|------------------|---------------------------|-----------------------|--------------------|----------------------------|----------|
| · <u>-</u>       | I Claudeaka Blu           | -Gu&leaien            | unsen              | Palladium<br>tr. Händlerpr | 1        |
|                  | (DM je 100 kg)            | 16. 1.                | 13. 1.             | ProduzPres                 |          |
|                  | Leg. 225                  | 462-463               | 462-463            | Sither (c/Feourza)         |          |
| 13. 1.<br>500.50 | 129.226                   |                       | 461-465            | Jan                        |          |
| 300,50<br>495,00 | Lig. 231                  |                       | 194-495            | Febr.                      |          |
| 500.00           | Leg. 233                  | 504-505               | 504-505            | Marz                       |          |
| 495.00           | Die Praise versteben sich |                       |                    | ) May                      |          |
| 400,00           | 5 t frei Werk.            | I No Language Control | bet & Dest 1 Great | Joi                        |          |
| -                | 1                         |                       |                    | ) <b>Sept</b>              |          |
| offpreise        | Edelmetalle               | 16. 1,                | 13. 1.             | Dez.                       |          |
| 31,1035 g. 1lb   | Platin (DM je g)          | 37,05                 | 36,75              | Umsatz                     |          |
| (-); BTD - (-).  | Geld (DN je ka Feirgold)  | i -                   |                    |                            |          |
| (-), D1D - (-).  | Banker Vidor              | 33 900                | 34 300             | New Yorker                 | Ú,       |
|                  | Rückschreipr              | -33 150               | 33 090             | Kapier (c/b)               |          |
|                  | Gold (DM at its femocial) |                       |                    | - En                       |          |
| ierongen         | (Basic Lond, France)      |                       |                    | Rebr                       |          |
| nei hinden       | Degusea-Water             | 33 780                | 34 116             | MB17                       |          |
|                  | Ricknahmepr               | 33 260                | 33 090             | Maj                        |          |
| . 13. 12,        | verarbeitet               | 35 460                | 35 800             | Jai                        |          |
| 112,89-112,79    | Bold (Fracióuner Bossen   |                       |                    | Sept                       |          |
| 116,27-116,47    | kues) (DM je kg)          | 33 495                | 33 795             | Dez                        |          |
|                  | Silber                    |                       |                    | Umeatz                     |          |
| 268.71-269.11    | (DM je kg Felosiber)      |                       | - 1                |                            |          |
| 269.11-270.30    | (Bases Lond. Fixing)      |                       |                    | Londoner Me                | 4.       |
| 278,11           | Degussa-Vkipr             | 739,30                | 749,20             |                            |          |
| 3667-3906        | Rückrahmepr               | 724,50                | 723,00             | Albaniaisan (£/1)          |          |
| 3007-3000        | verarbeitet               | 772,16                | 782,40             | Kasse                      | 10       |
|                  | Internationale            | Edalmatal             | 10                 | 3 Morate                   |          |
|                  |                           | Englitterat           | 16                 | Biol (£/t) Kassa           | 27<br>28 |
| 13. 1.           | Gold (US-5/Fenunza)       |                       |                    | 3 Monate                   | a        |
|                  | London                    | 16, 1,                | 13. 1.             | Kupler                     |          |
|                  | 10.30                     | 370,25<br>369,16      | 370,00             | Highergrade (E/t)          |          |
| 92,53-394,52     | 15,50                     | 69,25-369,75 370      | 373,25             | matiage Kasse              | 95       |
| 20,25-121,25     | Paris (F/1-kg-Barren)     | 03,2-308,75 37U       | 1,00-371,10        | 3 Mouste                   | 96<br>95 |
|                  | midage                    | 102 300               | 103 300            | 3 Monate                   | 20       |
| 30.50-452.00     | Silber (o/Feinenze)       |                       |                    | (Kupler-Standard)          | ~        |
| 39.50-464.50     | London Kassa              | 571,40                | 577,25             | Cassa                      | 94       |
| see and pedrig-  | 3 Monata                  | 584,35                | 589.75             | 3 Monate                   | 96       |
| Kuntabeisteller. | 6 Mogate                  | 598,35                | 604,35             |                            | 66       |
| representation.  | 12 Monate                 | 627,85                | 634,60             | 3 Monate                   | 66       |
|                  | Platin (£-Fenerze)        |                       |                    | Zimp (£/t) Kasse           |          |
| 13, 1,           | London                    | 16. 1.                | 13. 1.             | 3 Monate                   |          |
| 373-388          | fr. Marks                 | 264,15                |                    | Quecksilber                |          |
|                  | Palladium (£-Feironze)    |                       |                    | \$/A.}                     | 31       |
| 420-422          | London                    | ***                   |                    | Wolfrage-Esz               |          |
| 414-419          | 1. Håndlerpr              | 112,20                | 112,15             | (\$/T-Einh.)               |          |
|                  |                           |                       |                    |                            | _        |
|                  | ·                         |                       | -                  |                            | _        |

| 451 45           | , Jan                         | . 806.60             | 617.00          |
|------------------|-------------------------------|----------------------|-----------------|
| 194-495          |                               |                      | 824.00          |
| 504-505          |                               | 615,50               |                 |
| a von 1 bis      | ) Mai                         | . 829,50             |                 |
| or 60m : 0m2     | Joh                           | . 843.00             |                 |
|                  | Sept                          |                      |                 |
| 13. 1.           | Dez                           | 679,50               |                 |
| 36.75            | Umsatz                        | . 24000              | 29060           |
| ,                |                               |                      |                 |
| 34 300           | New Yorker                    | Metalibör            | se              |
| 33 090           | 1                             | 16. 1.               |                 |
|                  | Kapier (c/b)                  |                      | 13. 1,          |
|                  |                               | 61.30                | 62,05           |
| 34 115           | Rebr                          | 81.90                | 62,25<br>82,80  |
| 33 090           | Maj                           |                      | 64.05           |
| 35 800           | Joi                           | 64.50                | 65.60           |
|                  | Sept                          |                      | 66.80           |
| 33 795           | Dez.                          | 67.80                |                 |
|                  | Generatz                      | 10 000               |                 |
| 749,20<br>723,00 | Londoner Me                   | etallbörse<br>16. 1. | 13, 1,          |
| 782.40           | Kasse                         | 1094.5-1095.5        | 1114.0-1115.0   |
|                  | 3 Morate                      | 1123.5-1124.0        | 1142,5-1143,D   |
| le               | Biol (£/t) Kassa              | 272 50-273.50        | 283,50-283,50   |
|                  | 3 Monate                      | 282,00-262,50        | 292,50-293,00   |
| 13, 1,           | Engler                        |                      | -               |
| 370,00           | Highergrade (S/t)             |                      |                 |
| 373,25           | muttags Kasse                 | 954,50-955.50        | 975,00-975,50   |
| 50-371,16        | 3 Monate                      | 980,50-981.00        | 999.50-1000.D   |
| 103 300          | abends Kasse                  | 954,00-980,50        | 973,00-973,50   |
| 103 300          | 3 Monate<br>(Knoter-Standard) | 980,00-989,50        | 998,00-998,50   |
| 577.25           | (August - Substantial to )    | 940,00-941,00        | 961 .00-962 (20 |
| 589.75           | 3 Monate                      | 964,00-965,50        | 984.00-985.00   |
| 604,35           | Zink (S/t) Kasse              | 668.00-666.50        | 678.00-679.00   |
| 634,60           | 3 Monate                      | 668,00-668,50        | 679,00-680,00   |
|                  | Zimp (E/I) Kasse              | 8590-8595            | 8635-8640       |
| 13. 1.           | 3 Monate                      | 8741-8742            | 6790-6791       |
| 267,55           | Ontcksither                   |                      |                 |
|                  | \$/R.]                        | 315,00-330,00        | 300,00-310,00   |

Wir trauern um

### Ludwig Eckes

\* 28. 4. 1913 † 14. 1. 1984

Er hat in rastlosem Schaffen unser Haus zu seiner heutigen Bedeutung geführt. Bis zum letzten Tag stellte er seine ganze Kraft in den Dienst seines Werkes, seiner Mitarbeiter und seiner Mitbürger, die ihm neben seiner Familie alles bedeutet haben.

Sein Vorbild ist uns Verpflichtung.

#### Peter Eckes

Gesellschafter, Beirat, Vorstand, Mitarbeiter

Die Beisetzung erfolgt im engsten Familienkreis.

Die Trauerfeier findet am 20. 1. 1984 um 13.00 Uhr in Nieder-Ohn, Eckesallee 6 statt. Anstelle evtl. zugedachter Kranz- und Biumenspenden ist eine Spende zugunsten sozialer Zwecke der Gemeinde Nieder-Olta im Sinon des Vanzorberem (Spackasse Maker, Sonderkoute 015 200 3000)

#### Familienanzeigen und Nachrufe

können auch telefonisch oder fernschriftlich durchgegeben werden.

> Telefon: Hamburg (0 40) 3 47 – 43 80, - 39 42 oder - 42 30 Berlin (0 30) 25 91-29 31 Kettwig (0 20 54) 1 01-5 18 u. 5 24

Telex: Hamburg 2 17 001 777 as d Berlin 1 84 611 Kettwig 8 579 104





Das bewährte

Nie war er so wertvoll wie heute

Klosterfrau Melissengeist als unterstützende Maßnahme bei Beschwerden Infolge Erkältung, grippalem Infekt. Nicht einnehmen bei Lebererkrankungen, Magen- und Damgeschwüren. Klosterfrau, Köln.

### DIE WELT

Alice 99, Tel. 102 28) 30 41, Telex 8 85 714

3000 Hannover I, Lange Laube 2, Tel (05 11) | 79 11. Telex 6 22 619 Anzeigen: Tel (06 11) 6 49 00 09 Telex 82 25 105

6000 Frankfurt (Main), Westendstraße 8, Tel. (05 III 71 73 II; Telex 4 I2 449 Anzelger: Tel. (05 II) 77 90 II • 13 Telex 4 185 525

Vertrieb: Gerd Dieter Leilich

#### Strom und Wärme für Berlin

### Sichere, wirtschaftliche und umweltfreundliche Energie

für fast zwei Millionen Menschen, für eine quicklebendige Stadt, für leistungsfähige Arbeitsplätze.



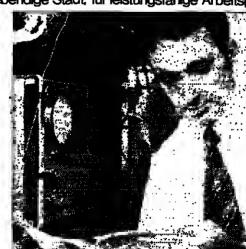

| Bilanz zum 30.06.1983                                                                            | n Mio. DM (Kurzfassung)                                                               |                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Aktiva                                                                                           | Passiva                                                                               |                                            |
| Sachanlagen und Finanzanlagen 5.73 Vorräte 34 Forderungen 29 Liquide Mittel 14 Sonstige Aktiva 1 | Sonderposten mit Rücklageanteil Wertberichtigungen auf Sachanlagen Baukostenzuschüsse | 3.62<br>31<br>3.62<br>31<br>50<br>66<br>34 |
| 6.54                                                                                             |                                                                                       | 6.5                                        |

Gewinn- und Verlustrechnung vom 01.07.1982 — 30.06.1983 (in Mio. DM) 1.277 428 397 54 97 272 165

Die voltständige Bilanz und Gewinn- und Verfustrechnung für das Geschäftsjahr 1982/83 werden im Bunde

Berliner Kraft- und Licht

# Hans von Papen Erbsälzer zu Werl und Neuwerk

Kaufm. Direktor i. R. \* 23. Juli 1907 † 11. Januar 1984

Heiga von Papen geb. Böge Michaela von Papen-Busch Egbert von Papen Barbara von Papen geb. Schirow Joachim-Nikolaus Busch

Plon, Stettiner Straße 11

szertifikote ö

ie Wöhnge

Syeney

rki

Die Beisetzung findet am Mittwoch, dem 18. Januar 1984, um 14.30 Uhr in der Osterkirche Plön statt.

Vor-Ort-Präsentation in Los Angeles mit Immobilienseminar vom 6.2.-11.2.1984

#### **ACHTUNG ANLAGEBERATER** ACHTUNG VERTRIEBSGRUPPEN

Los Angeles - Olympiade 1984 Wo Sportler 1984 nach Höchstleistungen streben, sollten Sie auch bei USA-Immobilien Höchstleistungen verlangen.

Wenn personlicher Erfolg Ihre Zielvorstellung ist, sollten Sie jetzt starten.

Wir sind eine erfahrene, auf dem Immobilien-Entwicklungs-Sektor tätige US-Gesellschaft. Unser Anlage-Konzept ist ausgereift, sicher und medaillenverdächtig.

Wir suchen qualifizierte Anlageberater oder Ver-triebsgesellschaften, die unsere Produkte, welche ständig zu vertreiben sind, auf Provisionsbasis vertreiben. Wenn Sie eine entsprechende Erfahrung nachweisen können, wenden Sie sich bitte unter dem Kennwort -US-REAL ESTATE- an Falkenstraße 25, 7000 Stuttgart 70. Damit Sie 1984 mit Sicherheit zu den Siegern gehören.

#### Der Gral Das bestgehütete Geheimnis

mach mit

Aktion Saubere Landschaft e. V.

Godesberger Straße 17, 5300 Bonn

aller Zeiten Senden Sie mit "Propyläen", die authentische Information über den Graisorden und die Tempetritter

Vomame Adresse

Einsenden an O.G.A., Postfach 163, CH-9444 Diepoldsau



DEIJTSCHE BANK AG, Ko.-Nr. 7189444 (BLZ 78078018) BRESONER BANK AR, Kn.-Nr. 670168186 (BLZ 79080080) IPCBC e.V.



man nicht mit ansehen:

DW. Bonn

Verliererin Martina Navratilova.

Die Niederlage

Die Damen des internationalen

Tennis-Zirkus atmen hörbar erleich-

tert auf: Martina Navratilova, die Un-

bezwingbare, kann also doch noch

verlieren. 54 Siege schaffte die Ame-

rikanerin in Folge, zwei Erfolge fehl-

ten ihr noch, um den zehn Jahre alten

Weltrekord von Chris Evert-Lloyd

einzustellen. Im Finale von Oakland

verlor die 1975 aus der CSSR emi-

grierte Weltranglisten-Erste gegen ih-

re frühere Landsmännin Hana Mand-

likova in 126 Minuten mit 6:7, 6:3, 4:6.

Martina Navratilova hinterher frei-

mütig zu. Der Zusatz: "Ich hin kämp-

fend untergegangen" inspirierte ei-

nen Lokalreporter zu der Schlagzeile:

"Die Unbezwingbare versenkt." Die

"Unbezwingbare" (Invincible) ist ein

Flugzeugträger der amerikanischen

Flotte, Martina Navratilova, die nach

einer Schulterverletzung ihr erstes

Turnier bestritt, kündigte sofort nach

der Niederlage eine erneute 14tägige

der bisherigen Saison nur wenig

Spannungsmomente gab, lag ganz si-

cher am Modus. Die Vorrunde war

nichts weiter als ein bedeutungsloses

Geplänkel. Erst am 2. März, nach den

Olympischen Spielen in Sarajevo, be-

ginnt in der Zwischenrunde der ei-

gentliche Kampf um die Meister-

Die Mannheimer schlossen die Vor-

runde als Tabellenerster ah und tref-

fen jetzt in der Halhfinal-Qualifika-

tion auf den Titelverteidiger Lands-

hut, auf Schwenningen und Düssel-

dorf. In der Gruppe B der Zwischen-

runde spielen Köln, Rosenheim,

Kaufbeuren und Freiburg. Mann-

heims Trainer Ladislav Olejnik aber

befürchtet: "Wir waren die bestän-

digste Mannschaft der Vorrunde.

Doch was nutzt uns das? Jetzt erst

wird es hart, wie es sich kaum je-

mand vorstellen kann. Wenn man nur

ein Spiel verliert, ist man schon fast

weg vom Fenster."

Pause an.

schaft.

.Die Niederlage schmerzt", gah

schmerzt

### John McEnroe ist ruhiger geworden: "Lärm will ich nur noch beim Gitarrespielen produzieren"

Nach einer Stunde und 52 Minuten stieß John McEnroe zum Zeichen seines Triumphes die rechte Faust in die Luft. So als wollte er es allen sagen: Hier seht ihr nun die wahre Nummer eins in der Welt. Soeben hatte McEnroe seinem Gegner Ivan Lendl eine wahre Tennislektion erteilt und nach 1979 zum zweitenmal den Masters-Titel errungen. Der Auftakt für die neue Saison hätte für den Linkshänder aus New York damit nicht besser sein können. Zwei Ziele hatte sich McEnroe für 1984 gesetzt: "Ich will nur noch Lärm beim Gitarrespielen produzieren und dafür auf dem Platz ruhig sein. Gleichzeitig möchte ich möglichst viele große Titel gewinnen." Beides ist dem 24jährigen im New Yorker Madison Square Garden im Finale vor ca. 18 000 Zuschauern

Selten präsentierte sich der ansonsten häufig aufbrausende McEnroe so konzentriert und ausgeglichen. Ohne sich um die Zurufe der Zuschauer zu kümmern, wandte er gleich zu Beginn eine für den langsamen Boden ungewöhnliche Taktik an. Um Lendl mit seinen gefürchteten Grundschlägen erst gar nicht zur Entfaltung kommen zu lassen, stürmte McEnroe mit jedem Ball ans Netz. Überraschend dabei: Auch mit seinen Returns suchte er seine offensive Chance. Beim Stande von 3:2 gelang McEnroe der erste Break des unsicher servierenden Lendl. Der 23jährige Tschechoslowake war durch die Attacken seines Gegners sichtlich irritiert und fand von diesem Zeitpunkt an keine Einstellung mehr zu dem zeitweise hrillant spielenden

Hier zeigte es sich wieder einmal deutlich, daß Lendl mit seinem einseitigen Grundlinienspiel gegen starken Druck hilflos ist. Ständig traf er speziell mit seiner Rückhand Passierbälle zu spät und konnte sie nur noch longline plazieren. Da jedoch wartete McEnroe mit seinen überragenden Volleys und verwandelte die Bälle traumhaft sicher. Zu allem Überfluß fand Lendl auch beim Ballwurf für Kanopenaufschläge keinen Rhythmus und konnte dadurch kaum direkte Asse erzielen.

Trotzdem: Dieses Spiel hat nicht

H. J. POHMANN, New York Lendi verloren, sondern McEnroe hat es gewonnen. Respekt und Anerkennung gehührt dem New Yorker, der in diesem Finale bewiesen hat, zu welchen Leistungen er fähig sein kann. Zeitweise war es ein Genuß zu sehen, mit wieviel Ballgefühl McEnroe die 56 Gramm schwere Filzkugel behandelte. Einmalig seine Fähigkeit, die Schlagvariationen noch mitten in der Bewegung zu ändern. Ob ein lang plazierter Slice, ein kurz cross geschlagener Topspin oder ein plötzlicher Stopp: Seine Gegner müssen zu jedem Zeitpunkt mit einem anderen Ball rechnen. Der bedauernswerte Lendl wirkte bei dieser Lektion im Vergleich zu McEnroe wie ein hraver Handwerker neben einem Künstler. Dazu kam noch der wiedererstarkte erste Aufschlag des Amerikaners, der seine ersten Aufschläge zu 70 Prozent ins Feld hrachte. Auch hier wechselte er regelmäßig von weit nach außen auf die Rückhand geschnittenen Bällen zu glatten Aufschlägen in die Mitte. Geradezu erstklassig an diesem Tag sein Flugballspiel. Ohne Schnörkel erinnerte er mit seinen klassischen Volleys an die großen Australier Laver, Emerson und Newcombe, die ihre Punkte ausschließlich am Netz erzielten.

> 100 000 Dollar (umgerechnet 280 000 Mark) gewann John McEnroe für seinen Triumph im Garden und erhöhte damit seine Gesamtgewinnsumme auf fast unglaubliche 5,5 Millionen Dollar. Nach dem Spiel erlebten die Journalisten auf der obligatorischen Pressekonferenz in den Katakomben des Gardens einen völlig neuen McEnroe. Locker und gelöst beantwortete er bereitwillig jede Frage und stufte seine eigene Leistung als die zweitbeste nach dem WCT-Finale 1979 - als er Connors und Borg ohne Satzverlust schlug - in seiner Karriere ein.

> Und dennoch: Trotz des überragenden McEnroe hinterläßt das Masters einen faden Beigeschmack. Während des gesamten Turniers fehlten die Spannung und Dramatik. Ein einzlges Dreisatz-Match in den letzten vier Tagen ist ein Witz und kann kein Zufall mehr sein. Der Eindruck der zu satten Stars - auch der zweiten Garnitur - verstärkt sich Immer mehr. Die bedingungslosen Fights werden kaum mehr geboten. Und der

> > sid/dpa, Düsseldorf

Bange Erwartung lag über der Sze-

ne: Fast reglos standen die Spieler

am Mittelkreis, die Tribunenbesu-

cher in ihren teuren Pelzmänteln

hielt es nicht mehr auf den Sitzen,

und die Fans auf den Stehrängen

schrieen: \_SC Riessersee\*. Nach zwei

Minuten dann endlich die Erlösung:

Iserlohn verlor in Riessersee 2:3.

Durch einen 4:2-Erfolg über Kauf-

beuren hatte die Düsseldorfer EG

den eigenen Beitrag geleistet, der

notwendig war, um doch noch die

Play-Off-Runde um die deutsche Eis-

hockey-Meisterschaft zu erreichen.

Iserlohn muß jetzt zusammen mit

dem SC Riessersee und vier Zweitli-

Nun flogen in Düsseldorf im Sta-

dion an der Brehmstraße die Schlä-

ger ins Puhlikum, Jaroslav Mucha

und Werner Jahn demonstrierten

Purzelbaume auf dem Eis, und Trai-

ner Otto Schneitberger wiederholte

gakluhs in die Abstiegsrunde.



Der Sieger und seine Trophäe: der

ner John McEnroe nie enden wollende Dollarstrom hat sie alle träge gemacht. Angesteckt wurde diesmal sogar Jimmy Connors, der zwischen den Ballwechseln in seinem Match gegen Lendl Zeit dafür fand, mit einem New Yorker Journalisten über den Ausgang der "Super-Bowl" im American Football zu wetten. Und noch eine weitere Aussage in der Ecke der Pressetrihüne gibt zu denken. "Das war mit Sicherheit das letzte Mal, daß ich hier

Das Masters-Turnier hat tatsachlich in diesem Jahr deutliche Schwächen offenbart, die es gilt so schnell wie möglich zu beheben, um nicht zweitklassig zu werden.

Alle Spieler wünschen sich in Zukunft den Höbepunkt einer Saison zum Jahresende und nicht erst im Januar des neuen Jahres. Denn schließlich, so McEnroe, "will ich schon im Dezember wissen, oh ich nun tatsächlich als die Nummer eins des abgelaufenen Jahres in der Welt anerkannt werde". Dazu kommt die lange Pause vom letzten Grand-Prix-Turnier Anfang Dezember in Melbourne, die es schwer macht, die Form bis in den Januar hinein zu erhalten. So ist es nur zu verständlich, daß die Profis während der langen turnierlosen Zeit in ihren Jahresurlaub fahren und wenig vorbereitet in das Masters geben.

EISHOCKEY / Bedeutungsloses Geplänkel der Vorrunde endlich vorüber

Höhenflug in Iserlohn durch Kießling zu kurz

sich immer wieder: "Die Begeisterung ist einmalig. Das gibt es nur in Düsseldorf." 24 Stunden nach der

Kürung des Düsseldorfer Karnevals-

prinzen Jörg L waren jetzt auch die

Beim 1:3 im direkten Vergleich am

Freitag in Iserlohn haben die Düssel-

dorfer den Grundstein für ihren Er-

folg gelegt. Iserlohns Trainer Ger-

hard Kießling schimpfte: "Wer so viel

Chancen ausläßt, ist selber schuld.

Jetzt müssen wir eben bis zur Neige

in der Ahstiegsrunde kämpfen." Die

Begeisterung und den Höhenflug,

den der ehemalige Bundestrainer zu

Beginn seiner Arbeit in Iserlohn aus-

löste, konnten sich nicht über die

gesamte Saison halten. Dennoch: Das

Finale am Schlußtag der Vorrunde

war noch mit das spannendste der

Daß es trotz des "guten Niveaus",

so Bundestrainer Xaver Unsinn, in

gesamten 36 Spieltage.

Jecken im Eisstadion los.

Karnevalsstimmung in Düsseldorf

TENNIS / Kaum Widerstand von Lendl beim Masters-Finale - "Unbezwingbare" Navratilova verlor | Klassiker des Kriminalfilms: Alfred Hitchcocks "Verdacht" mit Cary Grant

### Das Geheimnis der leuchtenden Milch

Wenn zwei Menschen feststellen, daß sie gewisse Eigenschaften gemeinsam haben, kann das ihrer Freundschaft durchaus förderlich sein. Eine Vorliebe für Lakritz z.B., m der Kindheit gehegt, verstärkte auf Anhieh die Sympathie, die Alfred Hitchcock und Cary Grant füreinander begten. Der Schauspieler wurde sogar zu einem der Liehlingsstars des Suspense-Spezialisten. Oh dies nun ausschließlich auf den gemeinsamen Genuß der schwarz-klebrigen Süßigkeit zurückgeführt werden kann,

mag dahingestellt hleiben. "Verdacht" war der erste Film, der die beiden Männer beruflich zusammenbrachte. Francis Iles, dessen wirklicher Name A. B. Cox war, hatte mit seinem Roman "Before the fact" die Vorlage geschaffen. Er erzählt die Geschichte einer Frau, die erkennen muß, daß sie einen Mörder geheiratet hat. Aus Liebe zu ihm läßt sie sich schließlich sogar umhringen. Hitchcock nahm für die Filmversion einige wesentliche Änderungen vor, die vor allem die Charaktere der Personen betrafen, änderte jedoch nichts an seinem Helden, der auch im Film ein Frauenmörder sein sollte.

Cary Grant als Bösewicht - das allerdings war eine Aussicht, mit der sich die Chefs der Filmgesellschaft RKO überhaupt nicht anfreunden mochten. Hitchcock mußte sein Drehbuch umschreiben. Sein Hinweis, wie reizvoll es sein müßte, . Grant gegen die Erwartungen des Puhlikums als Mörder zu entlarven,

konnte seine Geldgeber nicht über-

Nach mehreren Vorschlägen des Regisseurs einigte man sich schließlich auf folgende Fassung: Der Verdacht beruht auf dem übersteigerten Mißtrauen der Ehefrau, die gewisse Handlungen und Bemerkungen ihres leichtlebigen Gatten falsch interpretiert hat. Obwohl Hitchcock dieses Happy-End gründlich mißfiel, beugte

Verdacht - ZDF, 22.05 Uhr

er sich den gestrengen Gesetzen der Filmindustrie.

Trotz dieser Konzessionen mußte "Hitch" noch manchen Kampf mit den Studiobossen ausfechten. Er erinnert sich: "Nach der Fertigstellung des Films hin ich für zwei Wochen nach New York gereist. Als ich zurückkam, gab es eine Überra-schung für mich. Ein Produzent der RKO hatte sich den Film vorführen lassen und den Eindruck gewonnen, zuviele Szenen vermittelten den Eindruck, Grant sei ein Mörder. Daraufhin hatte er alle diese Hinweise rausschneiden lassen, und der Film dauerte nur noch 55 Minuten. Glücklicherweise hat der Chef der RKO eingesehen, wie lächerlich das Ergebnis war, und ich durfte den Film so wiederherstellen, wie er vorher war."

Joan Fontaine, mit der Hitchcock em Jahr zuvor "Rebecca" gedreht hatte, war Grants Partnerin. Die beiden Stars waren sich ganz und gar nicht grün, und Grant soll - in An-

spielung auf die Urfassung des Drehhuchs - geäußert haben, jeder, der ihn und die Fontaine kenne, müsse ihn durchaus für fähig halten, sie umzuhringen. Miss Fontaine, eine nervöse und sehr unsichere Darstellerin, wurde durch diese Arbeitsat. mosphäre sicherlich nicht inspiriert; aber der Regisseur hielt große Stücke auf seinen weiblichen Star und sorgte dafür, daß man sie in Ruhe ließ. "Er beschützte mich und duldete niemanden in meiner Nähe", sagte die Schauspielerin einmal dazu. "Er hielt mich in einem Kokon." Die Bemühungen des Meisters hatten Erfolg: Joan Fontaine erhielt nicht nur einen Oscar: der Film wurde auch sofort zu einem überwältigenden Erfolg.

Einer Szene in "Verdacht" gebührt besondere Aufmerksamkeit, zeigt sie doch, wie genial Hitchcock die Aufmerksamkeit seines Publikums auf das Wesentliche zu lenken vermag. Als Cary Grant seiner Frau einen Schlaftrunk hringt, glauht sie, die Milch sei vergiftet. Das gleiche, so wünschte es der Regisseur, sollten auch die Zuschauer vermuten. Für ihn stellte sich nun das Problem, die Bedeutung des Glases hervorzuheben, ohne zu offensichtlich zu werden. Er verfiel auf einen simplen, aber sehr wirkungsvollen Trick: In der Flüssigkeit leuchtet ein Lämpchen, so daß die Aufmerksamkeit unweigerlich auf das Glas Milch gezogen wird. Verblüffend einfach, gewiß. Aber es mußte erst einer mal darauf kommen!

### **KRITIK**

### "Seid vorsichtig und haltet den Mund!"

Der "DDR"-Schriftsteller Rolf Schneider aus Schöneiche bei Berlin, 1979 aus dem Schriftsteller-Verband ausgeschlossen, ist ein unermüdlicher Grenzgänger. Mit einem kostbaren Westvisum ausgestattet, fährt er mehrmals im Jahr, von den "Grenzorganen" unbehelligt und im eigenen Mercedes sitzend, nach Mainz, wo er als Hausautor der Städtischen Bühnen wirkt. Sein Film "Das andere Land - Nachdenken über Deutschland" (ZDF) zeigte deshalh auch die ungeliebte Westrepuhlik aus der Sicht eines "Reisekaders", der sein Visum immer wieder verlängert bekommen möchte.

Diese Tendenz, immer auch die DDR"-offizielle Interpretation des BRD-Imperialismus" in die Schilderung dieses "ebenso faszinierenden wie manchmal unheimlichen Landes" (Rolf Schneider) einfließen zu lassen, war leider allenthalben spürbar. Der Autor legte sich schon fest, wenn er zu Beginn, vor der Berliner

Mauer posierend, die Klassenkampf-Thesen seines Staates nachbetete. Die folgenden 40 Minuten seines Films konnten da nur noch Illustra-

Da wurden dann, nach dem Bodensee, nach Friedrich Hölderlins Tühingen und Theodor Storms Husum in hreiter Folge die wirklichen und die vermeintlichen Schattenseiten dieser Republik vorgeführt: Endlose Autobahnen, aus dem Auto heraus fotografiert, Hochhäuser, Nachtelubs. Gastarbeiter-Elend und Hakenkreuze auf Judenfriedhöfen. Ein "bürgerlich-konservatives Gemeinwesen" sei das, so wurde man belehrt, eine - da ist sich Rolf Schneider nicht so sicher - festgefügte Demokratie. Nur genügte ihm das nicht, die "Perspektive" mußte doch ins Bild, und da erschien denn auch der DKP-Sänger Dietrich Kittner aus Hannover als der Opposition!

Da wurde es Zeit zum Umschalten aufs andere Programm, wo in Wolf

Lindners Film Ein Land wie jedes andere? (ARD) gerade die FDJ-Volkskammer-Ahgeordnete Doris Roewe die Vorzüge des "realen Sozialismus" erklärte. Dieser Film, unkonventionell gemacht und mit einem schlüssigen Kommentar versehen, sprach den Zuschauer sofort an. Es ging um den mehrtägigen Besuch einer 10. Gesamtschulklasse aus Bielefeld in Dresden, Leipzig, Weimar und Buchenwald und um die Begegnung mit "DDR"-Jugendlichen. Diese wochenlang vorbereitete Reise, bei der auch gute Ratschläge von Eltern wie "Seid vorsichtig und haltet den Mund!" nicht fehlten, war ein Vorstoß in weithin unbekanntes Gelände. Die Bielefelder gaben sich unbekümmert und aufgeschlossen und hätten es in Leipzig fast geschafft, den Oberhürgermeister in seinem Dienstzimmer aufzusuchen. Daß man ihnen zur Diskussion fast immer zehn Jahre ältere FDJ-Mitglieder vorsetzte, war ausgesprochen unfair. JORG B. BILKE

200

4(26)

· Eir \_ i .

Section 1

Sec. . . .

Organization Community

Section 1

-

-1

. . . . .

 $s_{i+1,j}$ 

1200

 $C = \mathbb{Z}_{+}$ 





16.00 heete 16.04 Mosalk 16.35 Pepplao Nach einem Roman von Eveline

#### ARD/ZDF-VORMITTAGSPROGRAMM

(Nur ilber die Sender des ZDF) 10,00 heute

Straßburg Übertragung der ersten Debatte über Frauenfragen

20.00 Tagesschae
20.15 Mostagsmaler
Mit Sigi Harreis
Heute: Wintersport gegen Jodler
mit Heidl Blebl, Rosi Mittermaler,
Anderi Ostler, Tani Saller, Maria

Die Afföre Kleßling / Welten-Evan-geliar / Frauen in die Bundes-wehr / Berliner Ausländerpolitik / Hitchcocks KZ-Film / Pattex-Schnüffler

21.45 Dalice Entscheidung vor Gericht

heute-Schlagzeilen 18.20 Mein Name ist Hase Trickreiches mit Bugs Bunny 8.57 ZDF - the Programme 17.00 boute oder Morgen sind wir endlich reich . . . Ene Gaunerkomödie von Olco Herfeldt

Regie: Axel von Ambesser Jegdszenen in Hollywood Mit Tom und Jerry Zeichentrickfilm Wirtschaft und Soziales live von der Möbelmesse in Köln

beate-journal Verdackt Amerikanise Jahre 1941 25.40 Aspekto extru Filmförderungspolitik om Scheide

weg Bericht vom 9. Filmgespräch der CDU/CSU

Ibrem Mann John (Cary



### 10.50 Drifflage on Bord 12.10 Helmut Schmidt und der Best der

15.57 ZDF - the Programm

Hasier 3. Die Ankunft

Aus den Löndern 17.15 Tele-Hlastrierte 17.50 Waldbelast

anschließend

13.00 beets

10.00 heute 10.05 "So kann das nicht weitergeben!" Die Gewerkschaften im sozialisti-

16.00 Togetschau
16.10 \_Das bischen allein sein ..."
Lydie Auvray und ihr Akkordeon
16.55 Spaß am Diesstag
Funkes Werkstatt (2)

17.50 Tagesschau (dazw. Regionalprogramme)

Hellwig, Beni Ostler u. c. 21,00 Panerama

Moderation: Peter Gatter

22.50 Tagesthere 25.00 Kulterweit

Kulterweit
Die Bachmeier-Story: Ein Schicksai
wird verfilmt
Film von Stefan Aust und Lukas
Maria Böhmer
Hark Bohm und Burkhardt Driest
haben gleichzeitig einen Film über
das Schicksal Marianne Bachmeiers gedreht. Der Film berichtet
von den Dreharbeiten und lößt die
Hauptperson selbst zu Wort kommen.



### Ш.

18.00 Telekolleg 18.50 Sesamstraße 19.00 Aktuelle Stunde 20.00 Tagesschau 20.15 Auslandsreporter 20.15 Auslandsreporter 20.15 Auslandsreporter 20.46 Rückblende 21.00 Formel Eins: Die ARD-Hitparade 21.45 Güster Gaus im Gespräch

mit Walter Fischer 22,15 Drei vor Mitternacht Anschl. Letzte Nachrichten 18.00 Sesanstraße 18.50 Die Sprechstund 19.15 Beat-Club 20.00 Tagenschau 20.15 Berliner Platz

21,15 Der Prinzregent (3) 22,05 Ich seh' etwas – und vieles nicht (1) 22.50 Letzte Nachrichten Hessen

18.00 Sesamstraße 18.30 Marco 18.50 Marco 18.55 Paddington 19.00 Formel Eins 19.45 Praktische Tips 20.00 Die Biesenkönigin Italienisch-franz. Spielfilm (1963) 21.50 Drei aktuell 21.45 Kulturkalender 21.15 Mais Johannik

22,15 Mein Leben mit Hein Heckrath 25.00 Vor vierzig Jakree Südwest 18.00 Sezametro

18.50 Telekolleg I 19.25 Nachrichten 19.30 Die Spreckstunde
Regionalprogramm für BadenWürttemberg

20.15 Heute in . . . Regionalprogramm für Rheinland-Pfalz Pfaiz
20.15 Mark(t) and Pfansig
21.00 Landesspiegel
interview mit Ignoz Kiechle

Regionalprogramm für das Saar rand 20.15 Magazin Saar 3 Gemeinschaften

west 3 21.15 Und es word Licht (La Symptonie Pastorale) Franz Spieffilm von 1946 23.00 Avantii Avantii

Italienisch mit Ima Agustoni Bovern

17.30 News of the Week 17.46 Telekolleg Mathematik 18.16 Scholden, nichts als Schuiden 18.45 Rundschau 12.45 Rundschau 19.00 Back Rogers Amerikanisches Fiknserial

dem Johr 1936 19.20 Sein Mödchen für b Filie Amerikanischer Spielfilm (1940) 20.50 Die Spreckstunde 21.56 Rundschau

21.50 Z.E.N.

#### Termin festgelegt Hamburg (sid) - Das Achtelfinal-Wiederholungsspiel im DFB-Vereinsund dem VfB Stuttgart wurde für den

pokal zwischen dem Hamhurger SV 31. Januar (20 Uhr) in Hamburg angesetzt. Das erste Spiel endete am Samstag in Stuttgart 1:1 nach Verlänge-

#### Die Führung ausgebaut

Kissidougou (sid) - Die Franzosen Metge und Lemoyne haben auf ihrem Porsche die Führung bei der Rallye Paris-Dakar ausgebaut. Sie gewannen zwei Sonderprüfungen auf der Etappe von Touba zur Elfenbeinküste.

#### Lob für Hansi Müller

Mailand (dpa) - Inter: Endlich Müller - eine große Leistung", schrieh die Mailänder "Gazzetta dello Sport" über das Fußballspiel Genua gegen Inter Mailand (0:2). Der ehemalige Stuttgarter erhielt die Bestnote 7,5,

#### Fechten: Weltcup-Sieg

Budapest (dpal - Mit einem dritten Platz in Budapest gewann die 17jährige Susanne Lang (Tauberbischofsheim) den zum ersten Mal ausgetragenen Juniorinnen-Weltcup im Damen-

LEICHTATHLETIK

"Deutschland-Cop" der Hochspringer, zwelter Wettbewerb in Heilbronn, Männer: 1. Thränbardt (Köln) 2,20 m, 2. Bensch (Bielofeld) 2,15, 3. Neuhoff (Oberhausen), 4. Ehlke (Kornwestheim), S. Mögeoburg (Köln), 6. Frommeyer (Wallenscheid) alle 2,10.

TENNIS 14. Masters-Turnier in New York, Endspiele, Einzel: McEnroe (USA) – Lendl (CSSR) 6:3, 6:4, 6:4, – Doppel: McEnroe/Fleming (USA) – Smid/Slozil (CSSR) 6:2, 6:2. Damenturnier in Oakland, Endspiel:

Mandlikova (CSSR) – Navratilova (USA) 7:6, 3:6, 6:4.

Jugendturnier in Barranquilla, Endspiel: Muster (Österreich) – Steeb (Deutschland) 7:6, 6:4. EISHOCKEY

Bundesliga: Riefersec – Iserlohn 3:2 (1:0, 2:1, 0:1); Landshul – Rosenheim 5:5 (3:1, 0:3, 2:1); Düsseldorf – Kaufbeuren 4:2 (1:0, 2:2, 1:0); Köln – Freiburg 7:2 (2:0, 4:0, 1:2); Mannheim – Schwenningen 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

gen 2:0 (1:0, 0:0, 1:0).

1. Mannhelm 36 23 4 9 180:103 50:22
2. Kölner EC 36 21 6 9 155:116 48:24
3. SB Rosenh. 36 18 11 7 142:118 47:25
4. Landshut 36 21 4 11 165:118 48:28
5. Schwenn. 36 16 4 16 127:109 36:36
8. Kaufbeuren 36 13 6 17 143:165 32:40
7. Freiburg 36 13 6 17 110:154 32:40
6. D'dorfer EG 36 11 3 22 102:157 25:47
9. Iserlohn 36 10 4 22 114:134 24:48
10. Rießersec 36 9 2 25 103:169 20:52

**GEWINNZAHLEN** "6 aus 45": 2, 8, 21, 31, 43, 45, Zusatz-zahl: 11. – Elferwette: 0, 0, 1, 2, 1, 1, 2, 0,

2, 2, 0. (Ohne Gewähr)

#### Die Zwillinge haben ihre Startnummern vertauscht sid/dpa, Parpan

SKI ALPIN/ Spaßige Einlage der Mahre-Brüder?

Der für Luxemhurg startende Osterreicher Marc Girardelli gewann in Parpan (Schweiz) sein zweites Weltcup-Rennen. Im Slalom dominierte er vor dem Italiener Paolo de Chiesa und dem Liechtensteiner Andreas Wenzel. Disqualifiziert durch die Jury wurden die amerikanischen Gebrüder Steve und Phil Mahre, da sie im ersten Lauf ihre Startnummer vertauscht hatten. Beide durften den zweiten Durchgang unter Protest bestreiten. Riesenslalom-Weltmeister Steve Mahre hätte das Rennen ohne die Disqualifikation gewonnen, sein Bruder Phil wäre Sechster geworden.

Die 26jährigen Mahre-Brüder waren in Parpan zum ersten Durchgang mit verwechselten Startnummern angetreten. Die Jury ließ jedoch beide zum zweiten Lauf entgegen den Protesten mehrerer Mannschaftsführer zu. Nach den Statuten des Internationalen Ski-Verbandes (FIS) war eine Disqualifikation der beiden Amerikaner unumgänglich. Sie haben nun die Möglichkeit der Berufung beim FIS-

Es steht nicht fest, ob Steve und Phil Mahre die Startnummern absichtlich oder versehentlich vertauscht haben. Bis zu einer Verhandlung vor dem FIS-Vorstand hleibt es beim Verdacht des Betruges oder zumindest dem eines unhilligen, groben Scherzes mit den Konkurrenten, den Zuschauern und der Jury.

Der Sieger des Rennens, der für Luxemburg startende Österreicher Marc Girardelli, wird voraussichtlich nicht an den Olympischen Winter-spielen in vier Wochen in Sarajevo teilnehmen. Zumindest ist nach den internationalen Statuten noch nicht endgültig geklärt, oh Girardelli in Sarajevo für Luxemburg starten darf. Im Gesamt-Weltcup führt der

Schweizer Riesentorlauf-Spezialist Pirmin Zurbriggen vor seinem Landsmann Franz Heinzer und dem Liechtensteiner Andreas Wenzel Im Slalom-Weltcup hleibt der Schwede Ingemar Stenmark vor Wenzel vorn. Steve Mahre würde zur Zeit den vierten Platz belegen, hatte er nicht in Parpan mit seinem Bruder die Startnummer getauscht.

### STAND PUNKT **Goldrand**

Verdutzt rieben sich die Konkur-renten im vorigen Jahr die Au-gen, als Sergej Buhka aus Donetzk Stabbochsprung-Weltmeister wurde.

5,70 m überquerte der damals 19jährige Sowjetrusse in Helsinki. Ein Ausrutscher - mehr nicht. Oder? Am Sonntagabend überflog Bubka in Vilnius 5.81 m. was neue Hallen-Weltbestleistung ist. Der Titelgewinn von Helsinki bekommt damit nachträglich so etwas wie einen Goldrand: Sergej Buhka, das ist doch kein Zufalls-Weltmeister. Das ist jemand, der wirklich besonders hoch springen kann . . .

Rechtfertigungs-Ergebnisse dieser Art sind gerade in der sowjetischen Leichtathletik ühlich. Ebenso wie der verblüffende Hochsprung einer gewissen Marina Doronina, 23 Jahre alt. über 1,97 (Weltjahres-Bestleistung). Sogar Weltrekordlerin Tamara Bykowa war dabei ohne Chance.

1983 erreichte Marina Doronina schon 1,91 m. Als Zweite beim UdSSR-Pokal, im Ausland startete sie nie. Langfristiges Pokerspiel um Olympiamedaillen? Den Namen Doroning sollte man sich merken. K. Bl.

dpa, München

# Für fünf Groschen

P. Jo. - Für 50 Pfennig wird zur Zeit in den Buchhandlungen Kurt Tucholskys "Schloß Gripshölm" angeboten. Das ist nicht nur - wie die Kölner zu sagen pflegen – ein Schnäppchen, es ist auch ein Stück Erinnerung. Denn dieses "Gripsholm" ist eine Replik der berühmten "RoRoRos" der "Rowohlts Rotations Romane". 1946 erschienen sie zum ersten Mal, auf Zeitungspapier gedruckt und im Format einer Zeitung. So konnte man auf der Papier-Zuteilung für drei Bücher deren vier drucken.

Die 50 Pfennig waren der Normalpreis für die 32seitige Ausgabe. Dafür konnte man Weißenborns Memorial" oder Steinbecks "Straße der Ölsardinen" haben. Chestertons "Fliegendes Wirtshaus" oder Graham Greenes "Herz aller Dinge" kosteten, weil doppelt so dick, das Doppelte. Und für Faulkners "Licht im August" waren sogar 2 Mark zu

ind!"

in lead which

gi er melendi

----

272 F25

100

Contain the

-----

وغيفة ومعاددة

o stage of Le

ila una largia

11 (21)

o in exercise 🖳

formung \_

ou für gezu

7-110° E HE

Same of Marie

I.

-201

:==

....

AFD HEREIN

. 3: - ved væ æ æ

海里。一样<sup>"</sup>

Help Hackers

· Martin Street

59 . 37

بميع بسي

- 11 ( ex : 1 ) - 11 ( ex : 1 )

the major series

-14 \$13.50°

interior :

ş- 3

83

) Ja: = 1

.....

Die "rororos" öffneten uns damals die Tür zur Bibliothek der mehr als ein Jahrzehnt verbotenen Bücher. Was das bedeutete, vermag heute nur nachzufühlen, wer jemals Bücherverboten ausgesetzt war. Denn damit war es 1946 noch lange nicht vorbei. Die "rororos", als Zeitungsdruck und seit dem 17. Juni 1950 als billig geklebte Taschenbūcher, waren eine beliebte Konterbande in Richtung Osten, weil sie vieles brachten, was in der sowjetischen Besatzungszone und der DDR" verboten blieb oder verboten wurde.

Doch dieser Ur-"rororo", zum 75jährigen Verlagsjubiläum gedruckt, weckt nicht nur Erinnerungen an Leseabenteuer und Leseerfahrungen, er stimmt auch melancholisch. Nicht zufällig blieben die Jubiläumsfeiern des Rowohlt-Verlags ohne Glanz. Denn in den mehr als drei Jahrzehnten seit Kriegsende hat er sein Ansehen verspielt.

In einem Großteil der "rororos" haben inzwischen Demokratieverachtung und linke Intoleranz eine Heimat gefunden, wird der Sozialismus/Kommunismus als erstrebenswerte Staatsverfassung angepriesen. Uod die Kinderbuchreihe "rororo-Rotfuchs" wird niemand gen Osten schmuggeln, weil sie sich mit vielen Titeln auf Lizenzen aus Ost-Berlin stützt.

"Scheuen Sie nicht das offene Wort! Wir werden mit Dankbarkeit auf Sie hören!" hatte der Verlag 1946 seine Leser gebeten. Das ist lange her. Und irgendwann kam dann die Alterstaubheit.

Der Staat als Leviathan und Weihnachtsmann – Die 14. Bitburger Gespräche

### Schlagt gutes Geld, baut Wege

Was ist uneotbehrlich an den früheren Neigung zu möglichst we-"Staatsausgaben", was könnte nig Staat nun sogar "Staatsziele" als abgebaut werden? Die 14. Bitburger Gespräche standen unter dieser Frage, und um das Ergebnis vorwegzunehmen: Man war sich einig darüber, daß über den Kernbestand des "protective state" (Sicherheit und Verwaltung derselben) hinaus sehr wenig unverzichtbar ist, daß aber auch sehr wenig von dem verboten ist, in was der Staat, wenn nicht seine Nase, so doch seine Finger stecken könnte. Was also gestrichen wird, stiften die Politiker, wie sie ja auch stiften, was

Die Bitburger Gespräche werden seit Jahren von der Gesellschaft für Rechtspolitik unter der Stabführung des früheren Mainzer Justizministers Otto Theisen veranstaltet, stets im Zusammenwirken mit der Elite der deutschen Staatsrechtslehrer. Diesmal nahmen sogar elf der sechzehn Mitglieder des Bundesverfassungsgerichts teil; Theisen konnte vier Generationen an Präsidenten begrüßen: den ehrwürdigen Alt-Präsidenten Professor Gebhard Müller, vordem Ministerpräsident von Baden-Württemberg, Alt-Präsident Professor Ernst Benda, den Präsidenten Professor Walther Zeidler und dessen präsumptiven Nachfolger in vier Jahren, Vizepräsident Professor Roman Herzog. Unter den Ministern befanden sich Bundesjustizminister Engelhard, Staatsminister Friedrich Vogel und die Länderminister Professor Bickel, Professor Knies und Professor Scholz.

Der Kölner Staatsrechtler Klaus Stern umriß das Thema in einem glanzvollen Eröffnungsvortrag mit der mehr als hundert Jahre alten Einsicht des Berliner Staatsrechtlers Adolph Wagner, "daß bei fortschreitenden Culturvölkern ... regelmäßig eine Ausdehnung der Staatsthätigkeit und der gesamten öffentlichen, durch die Selbstverwaltungskörper neben dem Staate ausgeführteo Thätigkeiten erfolgt". Man sieht, daß nichts neu ist, auch nicht bei Parkinson. Kann das ins Uferlose gehen? Stern sah eine Grenze: "Das Grundgesetz ist keine so offene Verfassung, daß sie jedwede Aufgabe als staatliche zuließe, wenn es nur die Staatsgewalt will. Es ist vielmehr eine eher dichte Verfassung, die zwar aufgabenflexible Generalklauseln, besonders die Sozialstaatsklausel, kennt, sie aber gleichzeitig durch Rechtsstaatlichkeit und Grundrechte einbindet"; diese Einsicht schickte er warnend einer Untersuchung der modernen Tendenz voraus, anstelle der

Programmsätze in die Verfassung hineinzuschreiben.

Ein verdienstvoller Hinweis von autoritativer Seite, aber Professor Rupert Scholz meinte skeptisch, die "Grundrechtskarte" sei doch wohl ausgereizt, und Stern selber räumte ein: "Vor allem geht es darum, einen Wandel in der Mentalität, die die Mechanismen und Apparaturen steuert und nutzt, berbeizuführen: Weder ,Versorgungs'- ooch ,Betreuungs'-Mentalität dürfen Richtmaß sein." Man war sich einig darüber, daß, wenn eine Mehrheit den Staat als Allesmacher verstehen will - oder wenn sie eine solche Mentalität in der Politik duldet -, das Bundesverfassungsgericht kaum Schranken dage-gen aufrichten kann. Vielleicht würde es helfen, wenn man folgende Staatszieldefinition an die Spitze der Verfassung setzte: 1) Edel sei der Staat, hilfreich und gut. 2) Bedenke, daß du es bezahlen mußt.

Oder aber: Die Erben müssen es bezahlen. Ist die jetzige Generation bereit, auf die nachfolgende Rücksicht zu nehmen? So fragte der Schweizer Professor Thomas Fleiner-Gerster, der für Staatsmaßnahmen zwei Postulate aufstellte: Gerechtigkeit und Vertrauen. In der Tat, Vertrauen in den Staat und seine Weisheit ist aller Weisheit Anfang. Wo ein Staat heruntergewirtschaftet wird, braucht man an die Bürger nicht mehr zu appellieren; es rettet sich und sein Geld, wer kann; vornean in aller Regel diejenigen, die gestern noch großtönend Reformen gepredigt hatten. Die Beispiele der Kulturpolitiker, die anderen Eltern Gesamtschulen aufzwangen und die eigenen Kinder in teure Privatgymnasien schickten, sind hinlänglich bekannt.

Die gespaltene Gesellschaft von heute hat das Phänomen einer gespaltenen Betrachtungsweise des Staates entdeckt: Den Staat als Leviathan, wenn er Polizisten schickt; den Staat als Weihnachtsmann, wenn er Staatsknete zuweist oder den öffentlichen Dienst aufbläht. Stern wies auf Neigungen in gewissen Kreisen der Jugend hin, den Staat als etwas zu betrachten, aus dem "man schlicht ,aussteigt', wenn es beliebt, jedoch bei passender Gelegenheit, wie Not und Krankheit, wieder voll

Dagegen versuchte es der Nationalökonom Christian Watrin (Köln) mit einer "ordnungspolitischen und em-

pirischen Sicht": Im Namen einer Ökooomischen Souveränität des Individuums sah er jeden staatlichen Eingriff in Autonomiebereiche des einzelnen als stets legitimationshedürftig an und zog daraus mißbilligende Schlußfolgerungen auf den Anstieg der Staatsquote voo 38 Prozent (1970) auf 48 Prozent (1975). "Auf einen im öffentlichen Dienst Beschäftigten kamen 1966 noch 7,5 im Marktbereich Tätige. Im Jahre 1981 sind es nur ooch 5,3." Kein Wunder, daß die Steuerquote, wie Wolfgang Ritter von der BASF vorrechnete, bis zu 73 Prozent bei uns erreicht - netto, wohlverstanden.

Professor Watrin also wollte saldieren: Kommt bei einer bestimmten Staatstätigkeit eher Gutes oder Schädliches heraus? Diese ökonomische Sicht läßt freilich - durchaus bewußt, muß man hinzufügen - den Glauben an den Weihnachtsmann beiseite, den der DGB-Vertreter Hartmut Tofaute der Tagung dafür um so nacbdrücklicher nahelegte: Der DGB weiß am besten, was den Arbeitnehmern frommt; er aber sieht ihre Interessen prinzipiell am besten aufgehoben, wenn der Staat etwas anpackt. Privatisierung? Nein, danke.

So gab die vorzügliche Zusammenfassung aller möglichen wirtschaftlichen Tätigkeiten im Gemeindebereich durch den Vertreter des Städtetages, Ernst Pappermann, Anlaß zu der Rückfrage: Was haben die Ge-meinden nicht alles an Bädern und Turnhallen gebaut, nur weil der Staat ihnen einen warmen Zuschußregen in Aussicht stellte; wer trägt jetzt die Folgekosten? Und: Wenn im Staat der Wahlbürger selber die Folgen trageo muß, falls er eine Verschwenderpartei wählt, wie ist das in der Gemeinde, wo our ein geringer Teil der Wahlberechtigten direkte Steuern

Vor etlichen hundert Jahren, so berichtete der Kölner Staatsrechtler Hartmut Schiedermair wehmütig, fragte der französische Handelsminister die Vertreter der Kaufmannschaft, was er zur Hebung des allgemeinen Wohlstands tun könne. Da sprachen sie: "Schlagt gutes Geld, baut Wege und macht sie sicher, dann wird sich alles andere finden." Es wird gewiß lange dauern, ehe wir wieder zu solcher Bescheidenheit gelangen. Inzwischen wären wir schon dankbar, wenn wir wenigstens immer gutes Geld und Sicherheit auf den Straßen hätten.

ENNO v. LOEWENSTERN

München: "Der Kaufmann von Venedig"

### Was ihn so traurig macht

einer schwarzen und einer weißen Maske auf. Wenn er sie ablegt, erkennen wir in der Gestalt Martin Benrath als "Kaufmann von Venedig". Der Regisseur Alfred Kirchner aus Bochum, der im Münchner Residenztheater Shakespeare inszenierte, wollte mit dieser Anfangsgeste wohl die Ambivalenz als zentrales Motiv seiner Regie andeuten, das Nebeneinander von Komödie und Tragödie.

Er ließ deshalb den – oft geschmähten - zweiten Strang, die märchenhafte Partnerwahl der Porzia im Schloß Belmont, prall ausspielen. Denn Kirchner möchte das Stück wie er vorher bekannte - eher als Rechts-Groteske, denn als Shylock-Tragödie verstanden wissen. Für ihn sind die Hauptakteure Antonio und Shylock austauschbar, beide vertreten angeblich etwas, das nicht aus ihnen selber kommt, sondern ihnen von außen auferlegt ist. Diese Auslegung ist jedoch auch nur einer der zahlreichen Fluchtversuche vor den spezifisch deutschen Schwierigkeiten gerade mit diesem Stück.

Trotzdem lohnt diese mitunter auf so heftige komödienhafte Weise bemühte Aufführung durchaus. Auf einem kahlen Bühnenpodest mit wehenden mal weißen, mal roten Vorhängen aus Fallschirmseide, die Schauspieler in zeitlose Straßenanzüge gekleidet, vollzieht sich das Spiel. Hier treffen die beiden Unversöhnlichen, der Jude und der Kaufmann, aufeinander. Beide bereit, bis zum Letzten zu gehen.

Martin Benrath (Antonio) und Walter Schmidinger (Shylock) sind zwei gleichgewichtige Partner. Shylock ist

Wenn das Spiel beginnt, tritt ein ein aggressiver, wenn es um die Ge-Schauspieler janusköpfig mit schäfte geht, kühl rechnender Mann. schäfte geht, kühl rechnender Mann. Nur in seiner mitunter sich überschlagenden Stimme klingt das Leid einer verhaßten, geduckten und sich selbst duckenden Minderheit auf. Antonio als sein Gegenspieler, ein nobler Herr, ebenso dunkel gekleidet wie sein Gegenpart, erscheint als melancholischer Außenseiter, der am Ende immer noch nicht weiß, "was ihn so traurig macht".

In dieser unverkrampften Aufführung spielten eine Reihe neuer Darsteller, die der Regisseur mitgebracht hatte. Allen voran Therese Affolter, als Porzia. Doch zu überzeugen vermochte diese quicke junge Darstellerin nicht. Sie sprang, hopste, wirbelte im langen Schleppkleid umher, lächelte, strahlte, rauchte Havanna und haspelte viel zu schnell ihre Verse herunter. Ihr nahm man nicht ab. daß sie allein die Schlüsselfigur in dieser Männerwelt war. Auch Olivia Grigolli als Jessica blieb eher schwach. Zu rasch ist sie bereit, den Vater aufzugeben. Kaum spürt man Trauer um den Verlust des Elternhauses. Herausragend aus der ansonsten blassen venezianischen Jung-Schickeria (selbst der Bassanio Michael Rastls bleibt farblos) ist our Lanzelot (Roland Renner), der vital und behende die Fronten wechselt.

Im Schlußbild taucht ein nachtblaues, sternenübersätes Firmament auf. Shylock ist nun verurteilt, aus dem Geschehen verdrängt. Die jungen Leute stehen beieinander, auch der Kaufmann tritt hinzu. Eine merkwürdige Spannung bricht noch einmal auf. Doch diese Idylle scheint Selbsttäuschung. Ein Happy-End ist nicht in Sicht. Überwiegend Beifall. ROSE-MARIE BORNGÄSSER

REINHARD BEUTH

Melancholische Außenseiter: Walter Schmidinger als Shylock (links) und
Martin Benrath als Antonio, in der Müschner Aufführung

FOTO: RABANUS



kel" von Walter Dexel (1932)

Kaiserslautern zeigt den Maler Walter Dexel

### Umgrenzt von Konturen

Als "Typo-Graf" hat ihn Kurt Schwitters tituliert, Denn Walter Dexel (1890-1973) hat vor allem als Typograph und in der angewandten Kunst nachhaltige Pionierarbeit geleistet. Die Gedächtnisausstellung anläßlich des zehnten Todestages, zuerst in Berlin gezeigt und nun in der Pfalzgalerie Kaiserslautern, will diesen Teil erst später in einer zweiten Ausstellung vorführen. Jetzt beschränkt sie sich mit rund hundert Ölbildern und 28 "Köpfen" auf das malerische Werk. Das allerdings wird in seiner konsequenten Entwicklung und in allen Phasen überschaubar präsentiert.

Der gebürtige Münchner war promovierter Kunsthistoriker, er hatte bei Wolffling und Fritz Burger studiert und war zeitlebens Theoretiker und Praktiker zugleich. Als Student nahm er natürlich in München lebhaften Anteil an allem, was sich in der Neuen Künstlervereinigung und dem "Blauen Reiter" ereignete, Manche seiner frühen Bilder deuten direkt auf Erbslöh und Kanoldt hin; und was Dexel einmal über Kanoldt schrieb, trifft nicht weniger auf seine eigenen Bilder jener Jahre zu: "Kanoldt fiel damals schon durch seine Architekturbilder auf, die in stärkstem Gegensatz dazu standen, wie man bis dahin ein Straßenbild zu sehen gewohnt war: statt flimmernden Lichts und unruhiger Bewegtheit der Farbflecke ein starres Zusammenbauen würfelförmiger Häuserblöcke, fest umgrenzt von Konturen; die Bauformen den Häusern angeglichen in kubischer Gebundenheit." Man vergleiche dazu - die Ausstellung erlaubt es - seine Bilder "Zur Porta Romana", "Blick auf die Saale bei Jena" oder "Brücke und Eiffelturm".

Das ging letztlich auf Cézanne zurück, über Braque und Delaunay, ganz deutlich. In Paris hatte Dexel den Kubismus kennengelernt; und nach dem Tod Fritz Burgers hat er dessen Buch über "Cézanne und Hodler" überarbeitet und neu herausgegeben. Der Expressionismus konnte ihn nur kurze Zeit beeinflussen.

Sein Weg führte gewissermaßen über Feininger zum Konstruktivismus und in die reine Abstraktion, Inzwischen hatte er sich mit dem Stijl-Promotor Theo van Doesburg befreundet. Bereits 1917 entstand sein erstes abstraktes Bild "Straße", eine Hinterglasmalerei, die nicht mehr existiert. Wie die Entwicklung Piet Mon-

drians an seiner berühmten Baum-Serie Schritt für Schritt zu verfolgen ist, so der Weg Dexels anhand der Architekturdarstellung, die sich mehr und mehr zu einem freien konstruktiven Gefüge aus geometrischen Formen entwickelt hat. Hochhäuser und Türme liefern die Vertikalen, Viadukte, Straßen, Häuserzeilen die Horizontalen, Brückenbögen, Kuppein, Moscheen die Halbkreise. In einem "Segelschiff" zum Beispiel finden wir all diese Formen zu einer geometrischen Komposition vereinigt; ein "Flugzeug" von 1922 enthält dazu noch Rauten und Kreise.

Später lösen sich die Kompositionen vollends vom Naturvorbild und werden auch im Titel nur noch als "Komposition", "Senkrechte", "Quadrat" oder "Zeichen" geführt. In diesen Bildern manifestiert sich eine Haltung, der Ordnung, Maß und Klarheit, eine strenge Ökonomie formaler und farblicher Mittel zugrunde liegen; es ist die gleiche Haltung, die den Typographen und Gebrauchsgrafiker Dexel stets auszeichnete.

Von diesem vermittelt die Auswahl seiner berühmten "Köpfe" eine beredte Vorstellung. Das sind harte grafische Typisierungen, eher aus der Werkstatt des Werbegrafikers als des Zeichners, voo karikaturistischer Prägnanz und, soweit es sich um bekannte Personen handelt, von physiognomischer Treffsicherbeit. Ohne weiteres erkennen wir da zum Beispiel Lenin, Mussolini und Hitler, aber auch den "Abt", den "Seeräuber", den "Indianer". Ihre konstruktive Zusammenfügung macht sie zu einem einzigartigen und definitiven Markenzeichen Walter Dexels. (Bis 19. Febr.; Katalog: 20 Mark)

Neue Filmgroteske: Paul Bartels "Eating Raoul"

### Die tödliche Bratpfanne

Beim Anblick billig gepanschten Rebensafts rümpft Weinhändler Paul angewidert die Nase. Viel lieber empfiehlt er auch dem ärmsten Kunden einen feinen Beaujolais. Kein Wunder also, daß er mit seiner Frau Mary vom eigenen Restaurant träumt Im Sündenpfuhl Hollywood aber führen nicht ehrliche Arbeit, sondern blinder Zufall zum Ziel. Das will uns der Film "Eating Raoul" erzählen.

Eines Tages irrt sich ein Lüstling in der Wohnungstür und belästigt die prude Mary. Paul sieht rot und schlägt kurzerhand mit der rostfreien Bratpfanne zu. Und siehe da, dem verröchelnden Strolch purzelt prompt eine prall gefüllte Brieftasche aus der Jacke. Paul und Mary erkennen den Wink des Schicksals und machen aus dem Ghückstreffer eine todsichere Methode.

Per Anzeige werden nun Kunden zu exquisiten Ausschweifungen in die Wohnung gelockt und dort von Paul per Pfanne ins Jenseits befördert. Ihr Geld wandert aufs Konto. die Leiche in den Müllschlucker. Bis der durchtriebene Mexikaner Raoul dem florierenden Familienbetrieb ungeahnte Impulse gibt. Nun bleibt der Müllschlucker leer, während "Doggies Hundefutterfabrik" nachts merkwürdige Lieferungen bekommt.

Der amerikanische Regisseur Paul FOTO: RABANUS Bartel ("Cannonball") will jedoch

der "Zombie"-Filme variieren. Der Schüler voo Roger Corman orientiert sich eher am respektlosen Klamauk von John Landis' "Kentucky Fried Movie". So werden die Morde durch den hellen Gong der gußeisernen Waffe nur dezent angedeutet. Andererseits nimmt Bartel die schillernden Exzesse der amerikanischen Lebensart wenig zimperlich auf die Schippe. Mit grotesker Überzeichnung werden die Sexbesessenheit "braver" Bürger und allzu cleverer Geschäftsgeist ad absurdum geführt.

Der anfangs einfallsreiche, bald aber billige Ulk ist mit jener lockeren Laienhaftigkeit inszeniert, der hierzulande etwa Rosa von Praunheim huldigt. Doch nachdem das Strickmuster \_Bei Hausbesuch Mord" einmal bekannt ist, geht das Gespenst der Langeweile um. Wenn es trotzdem gebannt wird, ist dies neben der Kürze der Episoden vor allem dem Spiel beider Hauptdarsteller zu ver-

Bartel selbst setzt dem teuflischen Bratpfannenschwinger gekonnt die Maske des kultivierten Biedermanns auf, während Mary Woronow mit mühsam unterdrückter Hysterie das mörderische Hausmütterchen mimt. Immerhin eine erfrischend unverfrorene Attacke auf das Zwerchfell.

HARTMUT WILMES

#### **JOURNAL**

Jugendstil-Sammlung für Münchner Nationalmuseum

Für 1,6 Milliooen Mark hat das Bayerische Nationalmuseum in München rund 200 Objekte als Grundstock für eine geplante neue Abteilung aus der Sammlung des Kunsthistorikers Siegfried Wichmann erworben. Die Hälfte der kunsthandwerklichen Objekte wird zusammen mit 300 anderen Leihgabeo vom 24. Januar bis zum 1. April in der Ausstellung "Jugendstil-floral-funktional" im Nationalmuseum präsentiert. Der Jugendstil war dort bislang noch nicht repräsentativ vertreten. Nahezu drei Jahre dauerten nach Angaben des Generaldirektors Lenz Kriss-Rettenbeck die Verhandlungen, bevor die Übergabe an das Nationalmuseum geklärt war.

#### Westfälische Dinosaurier

Das Museum für Ur- und Ortsgeschichte in Bottrop zeigt bis zum 29. Januar 1984 in einer Sonderausstellung mit dem Titel "Westfälische Saurier" etliche Knocheoüberreste voo mehrals hundert Millionen Jahren alten Dinosauriern. Bei den Fossilien handelt es sich um Knochen von pflanzenfressenden, bis zu zehn Meter langen Iguanodonten, deren Vorkommen in Deutschland bislang nur durch versteinerte Fußabdrücke belegt war.

#### Jahrbuch Preußischer Kulturbesitz

Mit dem Wechsel im Amt des Generaldirektors der Staatlichen Museen Stiftung Preußischer Kulturbesitz beschäftigt sich der Band XIX des "Jahrbuchs Preußischer Kulturbesitz", das jetzt im Berliner Gehr. Mann Verlag (448 S, I21 Abb., 40 Mark) erschien. Neben der Würdigung wichtiger Jahrestage, einer Übersicht über Erwerbungen und der Chronik des vergangenen Jahres werden auch Forschungsvorhaben der Stiftung vorgestellt, So z. B. die Infrarotuntersuchungen zum Studium der Unterzeichnungen auf den Berliner Altären Rogier van der Weydens" (Rainald Grosshans) oder "Die Erhaltung archäologischer Baudenkmäler im tropischeo Klimabereich" (Josef Riederer).

#### Goldschmiedearbeiten von Daniel Kruger

DW. Pforzheim Schmuck eines südafrikanischen Künstlers zeigt das Schmuckmuseum in Pforzheim mit der Ausstellung "Daniel Kruger - Moderne Goldschmiedearbeiteo". Der in Kapstadt geborene Goldschmied n toiner Heimstetadi dann an der Akademie in München wo er heute lebt, studiert. Die Ausstellung, die in Pforzheim bis zum 11. März zu sehen ist, geht anschließend an das Goldschmiedehaus Hanau. die Galerie Rain Amsterdam und die Galerie am Graben in Wien.

#### Maos Werke in Deutsch und Chinesisch

DW. Bochum Die siebenbändige Ausgabe "Mao Zedong Texte 1949–1976", die von einer Forschergruppe unter Leitung von Prof. Helmut Martin erarbeitet wurde, liegt jetzt vollständig vor (Hanser-Verlag, München). Sie wurde 1979 begonnen, um die Reden und Artikel des chinesischen Parteiführers zu sammeln, die inder offiziellen vierbändigen (inzwischen um einen fünften Band erweiterten) Werkausgabe nicht enthalten sind. So finden sich in der neuen deutsch-chinesischen Edition zahlreiche Texte, die in China nicht wieder veröffeotlicht wurden, weil sie nicht mehr ins aktuelle politische Konzept passen.

#### Planungen für den Karneval von Venedig

M. v. Z. Venedig Das Opernahaus La Fenice wird zum Karneval von Venedig "Die Fledermaus" und "Die Geburt der Aurora" von Albinioni beisteuern. Außerdem wird die Theaterbiennale zwei Aufführungen beisteuern, über die Einzelheiten noch nicht bekanntgegeben wurden. Die Organisatoren des Karnevals erwarten, daß in den Tagen zwischen dem 25. Februar und dem 6. März täglich bis zu fünfzigtausend Masken auf dem Markusplatz - nach Napoleon dem "schönsten Ballsaal der Welt" - tanzen werden. Zur Finanzierung der verschiedenen Projekte in den Palazzi und auf dem Campi konnte die Stadt eine Reihe privater Sponsoren gewinnen.

#### Brooks Atkinson †

Brooks Atkinson inden Jahrzehnten vor und nach dem Zweiten Weltkrieg einer der einflußreichsten Theaterkritiker der Vereinigten Staaten, ist im Alter von 89 Jahren in Huntsville (Alabama) gestorben. Er berichtete zwischen 1925 und 1960 für die New York Times über das Geschehen an den Bühnen der USA. In den 40er Jahren arbeitete Atkinson eine Zeitlang als Korrespondent in Peking und Moskau. Seine Berichte aus der Sowjetunion wurden 1947 mit dem Pulitzer-Preis ausge-

### Zurich: Zweimal Donizettis "Maria Stuarda"

### Dazwischen der Henker

Erst im Dezember dieses Jahres eine Schönsängerin, eine Belcantistin von Graden. viertes Domizil am Bellevue wieder beziehen können. Bis dahin bleibt sie noch auf Wanderschaft durch die diversen Hallen. Deshalb offerierte man jetzt Donizettis "Maria Stuarda" im Kongreßhaus, einem spartanischen Saalbau mit einer Andeutung von Guckkastenbühne

Aus der Not machte der Regisseur Grischa Asagaroff geschickt eine Tugend. Er wies die schmale Bühnenfläche der Königin Elisabeth als ihr Reich zu, ließ den Bühnenbildner Josef Svoboda von dort einen Steg in die Saalmitte ziehen, wo sich eine zweite quadratische Spielfläche befindet: das Terrain der Maria Stuart. Auf halbem Weg dazwischen wartet der Henker.

Auf den ersten Blick scheint diese Teilung mehrfach durchbrochen dann agiert auch Elisabeth auf dem akustisch vorteilhafteren Stuart-Grundstück Aber durchdacht ist auch das. Wenn sie etwa Leicester ausforscht über seine Beziehungen zu Maria, dann ist sie, Elisabeth, ja eigentlich die Gefangene der Schot-

Asagaroff liefert eine plane, deutliche Regie ab, die im unvorteilhaften Raum doch manche Wirkung erzielen kann, nicht zuletzt auch dank der Kostüme von Jan Skalicky. Aber andererseits gehört die "Maria Stuarda" zweifellos zu Donizettis subtilsten Partituren. Der Gesang hat hier seine emotionalen Dimensionen, was ein feinfühligerer Dirigent als Nello Santi sicher noch deutlicher hätte machen können.

Aber wie in Zürich meistens, unter den provisorischen Umständen besonders und bei Donizetti ohnehin. ging es natürlich in erster Linie um die Sänger. Und da läßt man sich nicht lumpen. Zwei Besetzungen bietet Zürich für die "Maria Stuarda" an, und die sind von so individuellem Zuschnitt, daß man damit die ganze Interpretationsbreite des Werks aus-

messen kann. Maria Stuarda Nummer eins ist Maria Chiara, jener strahlkräftige Sopran, der gewiß eher bei Verdi und Puccini heimisch ist als in der bewegten Attacke Donizettis. Aber mit ihrer souveranen Technik singt die Chiara über dieses Handikap mühelos hinweg, plaziert beachtliche Spitzentöne und leiht der leidenden Stuarda sehr viel Persönlichkeit. Die Chiara ist Gegenspielerin der siegreichen Elisabeth in jedem Moment. Und sie ist

Maria Stuarda Nummer zwei ist die junge Griechin Jenny Drivala, am Beginn einer steilen Karriere. Die Drivala besitzt jenen schmaleren, koloraturgewandten Sopran, mit dem Donizetti-Partien gemeinhin identifiziert werden. Sie schmückt ihren Part mit Verzierungen aus, sie trillert mit virtuosem Naturtalent, stellt sich deutlich in die Sutherland-Tradition. Aber was noch mehr für sie einnahm, war die lyrische Intensität, mit der sie ihre Hinrichtungsszene durchformte. Mag es der Stimme an dramatischer Substanz noch fehlen, das Primadonnenblut pulsiert in ihr schon kräftig. Nicht zuletzt, weil sie eine faszinie-

rend glaubwürdige Darstellerin ist.

Die Gegenspielerinnen, die Königinnen Elisabeth, sind mit Stefania Toczyska und Maria Luisa Nave besetzt. Bei der Toczyska bleibt wie nach ihrer Münchner Carmen abermals unklar, was ihren internationalen Ruf eigentlich ausmacht. Ihr Rollenbild wirkt indifferent, die gesangliche Bewältigung, vor allem in puncto Intonation, lückenhaft, die eigentlich schöne Stimme wird weiter unter Wert verkauft. Da ist die Nave von anderem Kaliber. Sie singt aus dem Bauch, mit allem Engagement, allem Feuer, aller Passion, die italienische Oper so faszinierend machen. Das gehorcht weiß Gott nicht immer den feinen Regeln des Belcanto, die Stimme ist kurzatmig, nicht eigentlich schön, aber sie singt mit jener Beteiligung, die den Zuhörer in Bann zieht. Die Nave triumphiert deutlich. An diesem Abend heißt Donizettis Oper "Elisabeth Tudor".

Die eigentliche Überraschung der Zürcher "Maria Stuarda" aber ist vielleicht Francisco Araiza als zwischen den Frauen zerriebener Robert Leicester. Araizas Ambition, der Festlegung auf Mozart zu entkommen, ist inzwischen bekannt. Daß er seinen edel timbrierten Tenor tatsächlich in die kraftvoll zu singenden hohen Regionen der italienischen Oper emporführen kann, ohne dabei eng oder halsig zu klingen, beschert ihm hier seinen gerechten Triumph, mit dem er seinen Tenorrivalen Paolo Barbacini mühelos aussticht, einen zuverlässigen, doch uninteressanten Vertreter italienischer Singschule. Kennerhaft verteilten die Zürcher ihre Akklamation. Wohl einer Stadt, in der eine Oper solche Donizetti-Lektionen wagen kann.

# Behinderte Studenten greifen zur Selbsthilfe Mit viel Energie und Unterstützung des Studentenwerks werden deutsche Universitäten langsam auch behindertengerecht

Sie studieren erfolgreich Mathematik, Jura oder Pädagogik, erlangen akademische Grade und schlagen auch zuweilen die wissenschaftliche Laufbahn ein. Doch mathematische Formeln können sie nicht lesen, Vorlesungen nicht hören oder wissenschaftliche Ausarbeitungen nicht selbst schreiben. Mehr als 12 000 Behinderte oder Schwerstbehinderte, so schätzt das Deutsche Studentenwerk in Bonn, studieren zur Zeit an den deutschen Hochschulen - in einer Umgebung, die entgegen den Forderungen des Hochschulrahmengesetzes die besonderen Bedürfnisse behinderter Studenten bisher kaum

berücksichtigt. Noch immer sind beispielsweise für Rollstuhlfahrer Toiletten nicht zu benutzen, Telefone in unerreichbarer Höhe, Türen zu schmal oder Hörsäle nur über Treppen erreichbar. Sehund Hörgeschädigte sind während des gesamten Studiums auf die Unterstüzung ihrer nichtbehinderten Kommilitonen angewiesen, die ihnen entweder den Vorlesungsstoff mitschreiben oder aber die Fachliteratur vorlesen und auf Band sprechen.

Ein behindertenseindlicher Univer-

sitätsbetrieb, gegen den sich in Bochum die Betroffenen seit einigen Jahren zur Wehr setzen. Vertreter der Interessengemeinschaft behinderter Studenten" sind mittlerweile anerkannte Gesprächspartner der Universitäts-Verwaltung. So setzten sie sich erfolgreich für den Einbau eines Aufzugs im neuen Studentenhaus ein, mit dem jetzt auch Gehbehinderte mühelos die Büros von AStA und Prüfungsamt in den oberen Etagen erreichen können. Das neue Studentenwohnheim wird dank ihrer Mitsprache ebenfalls behindertenge-

Vorleser für Fachliteratur

Sie bieten Rechtsberatung für behinderte Studenten an und helfen ihnen durch den Paragraphen-Dschungel des Bundessozialhilfe-Gesetzes, wenn finanzielle Hilfen für Lernmittel beantragt werden müssen. Und seit zwei Monaten organisieren die behinderten Helfer in Bochum auch einen Vorlesedienst für blinde und sehbehinderte Kommilitonen, der an der Dortmunder Universität vor knapp einem Jahr erfolgreich angelaufen ist. Dort stehen mehr als 100 Vorleser - meist selbst Fachliteratur auf Kassetten zu sprechen oder auch den Betroffenen direkt vorzulesen. Zur Zeit sind bis zu 15 Studenten auf diesen Dienst ange-

Konzentrierte Selbsthilfe-Aktionen wie im Ruhrgebiet gibt es nach Aus-kumft des Deutschen Studenten-werks nur noch in Freiburg und Berlin, abgesehen von speziellen Behinderten-Universitäten wie in Marburg. Regensburg oder Hannover.

Doch das Problem Behinderte an

den Hochschulen" rückt zunehmend ins Bewußtsein der Verantwortlichen. Im vergangenen Jahr haben die meisten Universitäten Behindertenbeauftragte ernannt, zumeist Professoren, die in Gesprächen und auf Seminaren des Deutschen Studentenwerks auf ihre Aufgaben vorbereitet werden. Mit ihnen und den Länder-Kultusministerien will die zentra-Studentenvertretung konkrete Hilfsmaßnahmen durchsetzen, die von architektonischen Veränderungen über die flexiblere Gestaltung von Prüfungsordnungen (die individuell auch andere Prüfungsmethoden zulassen) bis hin zur Bereitstellung von speziellen Lern- und Lehr-

So sollen Beratungsstellen ausge-

baut werden und in den Bibliotheken die Fachliteratur auch auf Kassetten zur Verfügung gestellt werden. Ebenso sollten, so fordert das Studentenwerk, Geräte zur Schriftvergrößerung in Leseräumen oder Spezial-Hörgeräte in Vorlesungen zum Angebot der Hochschulen gehören.

Hilfsmittel durch Spenden

Doch ein Lesegerät kostet rund 8000 Mark, ein Hörverstärker 3000 Mark. Da auch die Universitäts-Kassen leer sind, überlegen sich die Studentenvertreter in Bonn, zentral über Spenden Hilfsmittel selbst anzuschaffen und bei Bedarf auszuleihen.

"Wir wollen erreichen", erläutert Renate Langweg-Berhörster das Programm des Deutschen Studentenwerks, "daß auf Dauer auch der behinderte Student die Universität frei wählen und seine gewünschten Fächer studieren kann." Ein rechtlicher Anspruch, der die Integration fördere und stigmatisierende Schwerpunkt-Universitäten für Behinderte überflüssig mache.

Es ist die Maximalforderung der Betroffenen, die bei einem Blick in die leeren öffentlichen Kassen wohl auf absehbare Zeit wenig Erfolgsaus-

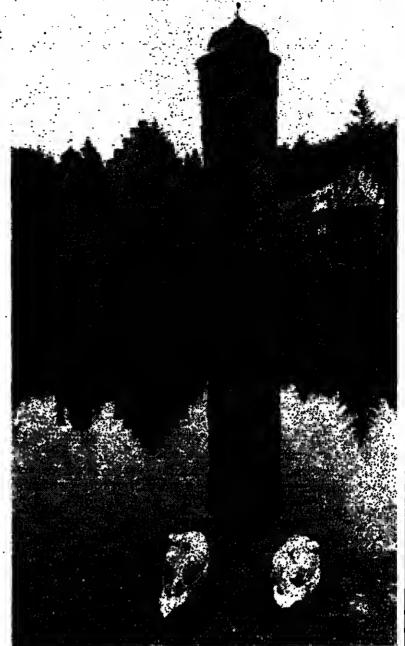

Wasserschloß

### Das komplizierte Millionenerbe der Käthe K.

Nur knappe sieben Monate lang konnte sich der Mischlingsrüde "Teddy" aus Villach/Kärnten seiner Millionenerbschaft erfreuen, die ihn zum reichsten Hund der Welt gemacht hatte. Vor einigen Tagen beendete der vierbeinige Millionär sein 19jähriges "Hundeleben", das ihm zuletzt durch rund drei Millionen Mark versüßt worden war. Seine vor einem Jahr im Alter von 80 Jahren

KURT POLLAK, Wien verstorbene Herrin Rosalia Kaiser hatte ihm das Millionenvermögen in Form eines zweistöckigen Hauses und eines wertvollen Baugrundstükkes in Villach vermacht.

> Erst nach dem Tod von "Teddy" solite dessen Betreuerin, Käthe Kaiser (38) - eine Nichte der Erblasserin - und deren 13jährige Tochter, Nutznießerin des Vermögens werden. Allerdings mußte sich die Frau verpflichten "Teddy" mit größter Liebe

und Sorgfalt zu betreuen. Unter den gestrengen Augen einer Vertreterin des Tierasyls von Villach mußten folgende testamentarische Bedingungen erfüllt werden:

Teddy" mußte täglich eine Stange polnische Wurst und eine Riesenpor-tion Kalbfleisch bekommen. Täglich muste er eine Stunde lang "Gassi" geführt werden. Einmal in der Woche mußte "Teddy" in Begleitung seiner Betreuerin das Grab seiner verstorbenen Herrin besuchen und dort min-

destens zwei Stunden lang "trauern". Außerdem mußte "Teddys" Betreuerin darauf achten, daß der Hund seine Nächte auf Daunen gebettet verbrachte.

Eine weitere Testamentsklausel bestimmt nun, daß bis zum Jahre 1992 ein Hund aus dem Villacher Tierheim die Stelle des verstorbenen Millionärs" einzunehmen hat. Erst dann kann Käthe Kaiser die Erbschaft endgültig für sich in Anspruch nehmen.

### Silicon Valley – Schattenseiten hat auch das kalifornische Paradies

Erfolg und Dauerstreß lassen viele Familien im gelobten Land der Elektronik zerbrechen

Für viele kommt es gleich nach dem Paradies - jenes kleine Tal im Norden von Kalifornien, das dem Sonnenstaat seinen Reichtum und den USA ihre Vormachtstellung auf dem Gebiet der Mikroelektronik brachte: Silicon Valley. Doch nachdem lange Zeit immer nur Gutes aus dem Computer-Tai gemeidet worden ist, beginnen sich nun auch Schattenseiten abzuzeichnen. Untersuchungen ergaben, daß der Erfolgszwang, unter den die hochqualifizierten Spezialisten durch die ständig aufs neue erzählte Erfolgsstory gestellt werden, viele von ihnen zerbrechen läßt.

So fand die New York Times heraus, daß die Scheidungsrate im Bezirk von Santa Clara, zu dem das Silicon Valley gehört, wesentlich höher liegt als im amerikanischen Durchschnitt. Die Rate liegt bei 7,1 Scheidungen pro tausend Einwohner im Vergleich zu nur 5.3 im Landesdurchschnitt. Die Staatsanwaltschaft erklärte, daß auch die sexuelle Belästigung und sogar der Mißbrauch von Kindern extrem oft vorkomme. Auf der anderen Seite würden unverhältnismäßig oft auch Kinder aufgegriffen, die Haschisch geraucht oder Kokain genommen hätten.

#### Calvinistisches Ethos

Mit dem Prohlem wurden inzwischen auch Soziologen und Psychologen konfrontiert. Regina T. Kriss. eine Familien-Therapeutin aus Palo Alto, schildert es aus ihrer Praxis: Meist sind es Männer, die fest überzeugt sind, daß sie so gut sind wie jeder andere. Trotzdem haben sie ständig Angst, daß ihnen jemand voraus ist. Deshalh trauen sie sich nie, eine Pause zu machen."

Einer ihrer Patienten, ein erfolgreicher Manager, der Probleme mit seiner Ehe hat, bestätigt das: "Du kannst einfach nicht ausspannen, wenn du jeden Morgen wieder eine neue Erfolgsstory in der Zeitung liest. Die einzige Möglichkeit ist, 80 Stunden die Woche zu arbeiten. Und dann geht deine Familie in die Brüche."

Dieses "zerstörerische calvinistische Ethos", wie es eine Lokalzeitung nannte, beherrscht das Tal, wo winzige Halbleiter aus Silicon das große Glück bringen können. Dieser Traum vom großen Geld ist es, der immer noch viele, vor allem hochbegabte Menschen anzieht. Doch Judith K. Larson und Carol Gill von "Cognos Associates", einem Nonprofit-Institut, belegen mit einer Studie, wie oft dieser Traum als platzende Seifenblase endet.

In dem Papier mit dem beziehungsreichen Titel "Die wechselnden Lebensumstände in Silicon Valley\* schreiben sie: "Der Anteil der Menschen, für die ein Traum wahr wird, ist ausgesprochen gering. Das Verhältnis liegt höchstens bei 10 zu eins. Das wahrscheinlich nachhaltigste Erlebnis bei allen ist die Zerstörung von zwischenmenschlichen Beziehun-

Viele der Firmen haben dies inzwischen auch erkannt. Die größeren unternehmen ungewöhnliche Anstrengungen und hieten ihren Leuten alle nur erdenklichen Möglichkeiten der Zerstreuung. Und selbst die kleinsten der oft in Schuppen hausenden Unternehmen haben zumindest eine Dusche installiert, damit ihre Angestellten in den Mittagspausen beim Joggen auf andere Gedanken kommen können. Die Straßen von Mountain View und den anderen 'kleinen Gemeinden sind voll von solchen Entspannungsuchenden. Probleme mit dem täglichen Streß

gibt es in anderen Industrien auch, sagen die Experten, aber ningendwo stehen die Menschen unter solchem Druck, wie in der letzten wirklichen Wachstumsindustrie. Die Arbeit scheint alles zu beherrschen. Selbst Sekretärinnen, so fanden die Wissenschaftlerinnen von Cognos heraus, fühlen sich schuldig, wenn sie pünktlich gehen, während die anderen noch bis spät in die Nacht arbeiten. Und selbst wenn man dem Büro den Rücken gekehrt hat, bleibt es bei dem einen Thema. "Unterhalten sich andere Männer auf Parties über Frauen, Fußball oder Angeln\*, stöhnt eine geplagte Ehefrau, "geht es bei unseren Männern immer nur um Halbleiter, Disketten und Bits.\*

#### Denken in Fakten

Jean Holland, eine Therapeutin, die in Mountain View eine eigene Klinikbetreibt, glaubt, daß es in der Natur jener Männer liegen muß: "Schon in der Schule lernen sie zu rechnen und nach Fehlern zu suchen. Sie werden darauf trainiert, in Fakten zu denken. Die wissenschaftliche Methode hilft allerdings nicht bei der Kommunika-

Zu den Problemen mit den Gefühlen kommt noch eine andere, sehr irdische Schwierigkeit. Viele der Ingenieure und Wissenschaftler leben weit über ihre Verhältnisse - immer in Erwartung des großen Durchbruchs, erfuhr die Therapeutin Kriss: Bei einem Durchschnittsgehalt von 60 000 Dollar im Jahr gehen in einer Nacht schon einmal 500 Dollar drauf." Die Folgen sind hohe Schulden und - noch mehr Arbeit.

#### LEUTE HEUTE

Auch das 2. Buch? Truman Canote hat seinen jüngsten Roman "Answered Prayers" beendet. nur. Das Buch ist viel zu lang geworden. Deshalb will er es jetzt in zwei Teilen veröffentlichen. Capote: "Jedes Buch ist eine abgeschlossene Geschichte, und wer den ersten Teil gelesen hat, will wissen, was nun weiter aus den Leuten geworden ist also kauft er auch das zweite Buch."

Zehn-Millionen-Zahn Gina Lollohrigida fordert vom Re-

staurant .Traders's Vic" im New Yorker Hotel "Plaza" einen Schadenersatz von zehn Millionen Dollar - für einen ausgehissenen Zahn. Der Vor-



fall geht auf den 17. Juni 1980 zurück: Als sie in dem Restaurant herzhaft in eine Krabbe bil, spürte sie einen starken Widerstand", so die Klage, und fand "einen braunen Stein". Sie hatte so herzhaft zugebissen, daß sie sich einen ihrer Zähne abbrach.

#### Abschied von Amerika

Der Regisseur Roman Polanski will nicht in die Vereinigten Staaten zurückkehren, wo er seit 1977 wesen illegaler sexueller Beziehungen zu einer 13jährigen unter Anklage steht. In der Londoner "Times" erklärte der zur Zeit in Paris lebende Künstler, Hollywood sei für ihn mit zu vielen tragischen Erinnerungen verhunden und New York sei keine Metropole der Filmindustrie.

nicht nur die nationale Fertigung, mit

ihm gelang auch in den 50er Jahren

der Sprung über den Atlantik in die

USA und nach Lateinamerika Im

Laufe der Zeit wurde Porsches Kon-

struktion, die nach Kriegsende der

westlichen Industrie so unbedeutend

### Alkohol kam aus der Gosse in die Wohnzimmer

WHO-Studie: Alkoholismus geht quer durch alle Schichten

rtr, Gent Anstatt durch Steuern am Konsum alkoholischer Getränke zu verdienen. sollten sich die Staaten nach Ansicht der Weltgesundheitsorganisation (WHO) bemühen, den Alkoholver-brauch einzuschränken. In einem jetzt veröffentlichten Bericht der WHO heißt es, die mit Alkohol verbundenen Probleme in den industrialisierten Ländern seien zwar langsa: mer angewachsen, andererseits sei der Alkoholismus aber aus der "Gosse" in die "Wohnzimmer der Mittelschicht" eingezogen.

In der Veröffentlichung werden mehrere Studien über die Trinkgewohnheiten von über 25jährigen in Kanada, Finnland, Irland, den Niederlanden; Polen, der Schweiz sowie den USA von 1950 bis 1975 zusammengefaßt. Unter dem Einfluß von Alkohol geschehene Verkehrsunfalle und Gewalttätigkeiten gehörten weiterbin zu den ernstzunehmenden Problemen der industrialisierten Gesellschaften. Dazu habe sich der Kreis der Alkoholgefährdeten beträchtlich erweitert. Der Pro-Kopf-Verbrauch sei gestiegen und der Alkoholismus gehe durch alle Geschlechts-, Alters- und sozialen Grup-

"Alkohol hat sein zwielichtiges Image verloren", stellt der Bericht fest. "Alkoholgenuß in allen Bevölkerungsschichten und zu einer Vielfalt von Anlässen macht es schwieriger, Alkoholprobleme einer bestimmten Gruppe oder einem Lebensstil zuzuordnen." Alkoholabhängigkeit und damit verbundene Probleme kommen nicht mehr nur in den unteren sozialen Schichten und im asozialen Milieu, sondern auch in den Mittelschichten vor.

Außerdem habe diese Entwicklung

den Gesundheitszustand der Bevölkerung beeinträchtigt. Es gebe zwar mehr und bessere Behandlungsmöglichkeiten für Alkoholabhängige aber die Kontrolle über Verkauf und öffentlichen Alkoholgenuß habe nachgelassen. Zusätzlich habe die staatliche Beteiligung an Herstellung und Vertrieb alkoholischer Getränke ncher Hinsicht zuge Das Ergebnis ist eine verstärkte Interessenverknüpfung im Zusammenhang mit Alkohol", heißt es in dem WHO-Bericht. Dies konnte wiederum die Be-

kämpfung von Alkoholproblemen in der Zukunft erschweren. Aufgrund der zunehmenden Zahl von Entziehungskliniken habe sich die Verantwortung für Alkoholismus von Verkauf und Angebot auf die Behandlung der betroffenen Person verschoben. Es habe sich die Einstellung breitgemacht, daß Alkoholismus ein individuelles Problem sei, und eine Kontrolle der Trinkgewohnheiten der \_normalen Mehrheit" durch die Gesellschaft nicht mehr nötig erscheine. Daher könne die Zunahme von Behandlungsmöglichkeiten für Suchtkranke als eine Art gesellschaftlicher Entschuldigung dafür angesehen werden, daß Trinken sozial akzeptiert werde und die Kontrollen eingeschränkt würden.

Aber die Studien, auf die der WHO-Bericht sich stützt, weisen auch einige positive Aspekte auf: So scheine in den vergangenen Jahren mengenmä-Big weniger Alkohol konsumiert worden zu sein. Auch das wachsende Interesse an einem gesunden Lebensstil könnte dazu beitragen, daß Alkohol nicht mehr nur als Genußmittel, sondern als ein soziales und gesundheitliches Risiko angese wird", heißt es in dem WHO-Bericht.

> Zeichnung seines Volkswagens kam Professor Ferdinand Porsche heute vor 50 Jahren ins Verkehrsministerium: Die Geburtsstunde

### Vor 50 Jahren schlug dem Käfer die Stunde

Wetterlage: Eine sich zum Orkantief entwickelnde Zyklone zieht von Irland über die nördliche Nordsee nach Südschweden. Sie führt anfangs milde, spä-ter wieder sehr kalte Meeresluft nach

WETTER: Orkanböen



ma Methos, ← Sportmenson, ← Remon, → Schmeetall, ▼ Schwarz, Gebante 🐼 Regen. 🗺 School. 🐼 Nebel. 🗚 Frestgranze bahana: Lucan glaichen Lulletraches (1820)ada-750 aust.

Vorhersage für Dienstag: Vorhersage für Dienstag:
Nordentschland: Wechseind bewölkt und mehrfach Schauer, die auch
im Flachland in Schneeregen und
Schnee übergehen, vereinzelt auch
kurze Gewitter, stellenweise Straßenglätte. Frischer bis starker Wind aus
Südwest bis West mit Böen um
100 km/h, an der Küste und in Schleswig-Holstein Orkanböen.

Übriges Bundesgebiet: Anfangs stark bewölkt und länger andauernder Niederschlag, teils Schnee, teils Regen. Temperaturen in tiederen Lagen kurz-zeitig auf 8 Grad ansteigend.

adesgebie.

At und länger an.

alag, teils Schnee, tel.

craturen in tieferen Lage.

ag auf 2 Grad ansteigend.

Weitere Aussichten:

Wechselhaft mit Schauern, nafikalt.

Temperaturen am Montag, 13 Uhr.

erim 3° Kahro 15°

un 5° Kopenh. 2°

ien 3° Las Palmas 19°

ien 3° London 7°

i 4° Madrid 4° Abkih.

Vincent and Montag 18°

in Mallorea 18°

in Mallorea 18°

in Mallorea 18°

in Mallorea 18°

in Montag 19°

in Mallorea 18°

in Mallorea Sonnenanfgang am Mittwoch: 8.12 Uhr, Untergang: 16.47 Uhr, Mondaufgang: 16.25 Uhr, Untergang 8.36 Uhr.

\* in MEZ, zentraler Ort Kassel.



Die volkstümliche Bezeichnung VW verwandte Porsche bereits als Abkürzung schon bevor es den Volkswagen gab. In seinen Ausführungen, die er vor einem halben Jahrhundert vorlegte, waren bereits die wichtigsten technischen Details einer Viersitzerlimousine mit Quermotor enthalten. Porsche legte schon 1934 großen Wert auf die Feststelbung, daß es sich bei dem geplanten Auto um ein vollwertiges, einfach zu handhabendes und trotz der leichten Bauweise zuverlässiges Fahrzeug handeln müsse. Eine Kompromißlösung kam für ihn nicht in Frage.



Das höchst eigenwillige, aber sorgerschien, daß sie sie nicht einmal fältig ausgetüftelte Konzept, machte den VW-Käfer später zum meistprogeschenkt haben wollte, in 140 Länduzierten Modell der Welt. Die Ge-Im Februar 1972 schließlich überschichte und die Existenz des Wolfsholte der Käfer Henry Fords legendäburger Werkes waren mehr als drei res T-Modell mit 15 Millionen Exem-Jahrzehnte untrennbar mit dem Erfolg dieser Fahrzeuge verbunden. Das deutsche Weltauto bestimmte

plaren. Bis 1983 liefen 20,5 Millionen dieses Autotyps von den Bändern des Konzerns. Davon sind heute noch acht Millionen in aller Welt im Einsatz, allein auf den deutschen Stra-Sen 1,5 Millionen. 50 Jahre nach dem Bau des ersten

Prototyps glaubt einer der Nachfolger Ferdinand Porsches, Peter W.

des Köfers. Schutz, Vorstandsvorsitzender der

Porsche AG, daß man sich trotz der langen Bauzeit "immer noch zu früh vom Käfer-Konzept" getrennt habe. Der Käfer, das ist tatsächlich auch heute immer noch VW, und \_made in Germany\* in bester Bedeutung. Die Verkaufszahlen belegen die andau-ernde Beliebtheit des heute in technischen Details sicherlich längst überholten ersten Volkswagens. Obwohl die deutsche Produktion eingestellt. wurde, kauften 13 000 Kunden in der Bundesrepublik Deutschland im letzten Jahr einen Käfer - alle aus mexikanischer Fertigung

#### Auf den Standesämtern blieb es ruhig

In der Bundesrepublik Deutschland haben auch 1982 kaum mehr evangeli sche und katholische Paare den Weg zum Standesamt gefunden als in den Jahren zuvor, und gegenüber 1981 ging die Zahl der Neugeborenen aus diesen Ehen sogar leicht zurück. Dies ergibt sich aus einer Statistik, die gestern von der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) veröffentlicht wurde. Danach stieg die Zahl der evangelischen Paare, die 1982 standesamtlich heirateten, gegenüber dem Vorjahr um 0,8 Prozent auf 94 128 und die der katholischen um ein Prozent auf 112 670, während die von evangelisch-katholischen Mischehen mit 86 160 in etwa konstant blieh.

1982 erblickten 142 812 Kinder evangelischer Eltern das Licht der Welt -1,3 Prozent weniger als im Vorjahr. Die Gehurtenzahl katholischer Kinder blieh mit 193 499 nahezu gleich, und aus den Mischehen gingen mit 111 620 Neugeborenen 0,5 Prozent mehr Kinder hervor als 1981. Gegenüber 1978, als Eheschließungen und Geburten den hisherigen Tiefststand erreichten, nahmen die evangelischen Ehen 1982 jedoch um 3,3 Prozent, die katholischen um 8,3 Prozent und die Mischehen um 7,7 Prozent zu.

#### **Tod im Berg**

AFP, London Drei junge hritische Bergsteiger sind am Wochenende im nordwestenglischen Bergland bei schweren Stürmen tödlich verungfückt. Der Verkehr in weiten Teilen Schottlands, Nordenglands und Nordirlands ist seit Tagen durch schwere Orkanböen und hohe Schneeverwehungen stark behindert.

#### Glücksspiel-Trick

Die Bewohner des US-Bundesstaates Florida, in dem Glücksspiele verboten sind, können seit gestern mit den Aktien eines Glücksspiels-Unternehmens ihr Glück gleich zweimal versuchen. Der Hotel-Konzern "Florida Casino Associates" will durch den Verkauf von fünf Millionen Aktien zu einem Dollar das Stück eine Lobby für die Genehmigung des Glücksspiels in Florida unterstützen. Falls dieser Versuch gelingt, gewinnen die Aktionäre Anspruch auf ein Prozent der Hoteleinkommen.

#### "Tempo 30" kommt an

dpa, Buxtehude Eine positive Zwischenbilanz nach fünf Wochen "Großversuch Tempo 30" hat jetzt die Stadt Buxtehude ezogen. Das Ziel einer defensiven Fahrweise sei im großen und ganzen erreicht worden und könne auch durch Meßergebnisse bestätigt werden. Buxtehude hatte als erste deutsche Stadt im November vergangenen Jahres Tempo 30 in der City einge-

5 to 100 to 100

CI.A.

\$ L.

San San Company

**3** (2. : 1. )

Property of

Contract of

72 ± 3 -

 $A \approx 2 \pi (1 + 1)$ 

.....

-2: ·

No trailing

....

Service Service

Marie Marie

A 24 ...

702 (\*\*\* ·

#### Späte Reue

dpa, Aachen Das schlechte Gewissen hat einen ebemaligen amerikanischen Nachrichtenoffizier offenbar nicht ruhen lassen: Mit einem Entschuldigungsschreiben schickte der heutige Pensionär der Stadt Aachen ein wertvolles Buch-eine theologische Abhandlung aus dem Jahr 1549 - zurück, das er in den Wirren nach dem Zweiten Weltkrieg 1945 als "Souvenir" mit nach Hause genommen hatte.

#### **Fingerfertig**

AP, St. Moritz Mit einer Million Anschlägen in 13 Stunden, sechs Minuten und 15 Sekunden hat der St. Gallener Barpianist Joe Miller in St. Moritz einen neuen Weltrekord im Klavierschnellspielen aufgestellt. Der Weltrekord mit im Durchschnitt 22 Anschlägen pro Sekunde wurde auf einem speziellen elektronischen Flügel, der mit einem Computer verbunden war, erzielt.

#### Amoklauf in Bangkok

AFP, Bangkok Ein Amokläufer hat in der Nacht zum Montag einen indischen Diplomaten, zwei westdeutsche Touristen und einen Japaner in Bangkok mit Messerstichen verletzt. Der im Dunkeln lauernde Geistesgestörte hatte die Männer von hinten überfallen. Ihr Zustand soll jedoch nicht ernst sein.

#### Giftige Krabben

SAD, Den Haag Holland hat für die Dauer von zunächst einem Monat den Verkauf von Krabben aus südostasiatischen Ländern verboten und die Bevölkerung dringend vor dem Verzehr gewarnt. Sechs alte Menschen sind vor Weihnachten nach dem Genuß solcher Krabben gestorben, die mit den nur in den Tropen vorkommenden Shigella-Bakterien verseucht waren.

Unserer heutigen Ausgabe Hegt ein Prospekt vom Zweiburgen Verlag, Weinheim, bei

### ZU GUTER LETZT

Hochzeitskleid preisgünstig abzugeben – bildschön, einmal irrtümlich getragen, Größe zehn." Kleinanzeige im Lokalblatt von Hartford (US-Bundesstaat Connecticut)